9. Jahrgang. — No. 48

### Telegraphilche Depefchen.

(Geliefert bon ber "Unteb Breb".)

Bitige Worte und Untrage betreffs Spaniens und Cubas.

Washington, D. C., 26. Febr. Roch leibenichaftlicher, als Genator Allen, fprach Daniel bon Birginien über bes Erfteren Refolution, welche u. A. Die Absendung bon Schlachtschiffen nach Cuba verlangt. Er gerieth babei in ein scharfes personliches Wortgefecht mit Sale bon Maine, und alsbald geftalte= te sich bie Gigung gu einer ber ftur= mijchften, welche ber Genat bisher ge= habt hatte, und bie Gallerie nahm larmenben Untheil baran!

bes Sanguilly=Falles Unläklich wurde bas Berhalten ber Spanier auf Cuba gegen amerifanifche Burger in ben schärfften Worten gegeißelt, und beutlich auf einen Rrieg mit Spanien

Mls Frne ausrief, er murbe, menn es auf ibn antame, fofort ein Rriegsichiff nach Cuba gur gewaltsamen Befreiung Sanguillns fchiden, brach ein mahrer Beifalls-Orfan bon ben Gallerien los. Sale rief bazwischen: "Arieg will man haben, aber in ben nächsten acht Ia= gen wird es nicht bagu tommen." Lod= ge verwahrte fich im Namen bes guftan= bigen Ausschuffes gegen folche Deutung bes Bestrebens, amerikanische Burger au ichuken. Es gab noch viele andere lebhafte Auftritte.

(Rurg nach Schluß ber nachmit= tags=Sigung bes Senats murbe be= tannt, bag die Ronigin-Regentin bon Spanien, laut offizieller Rabelbepeiche, bie Begnabigung für Sanguilly unterzeichnet habe. Letterer hatte vorher fei= ne Appellation zurückgezogen.)

3m Abgordnetenhaus brachte William Gulger bon New York eine Borlage ein, wonach ber Rrieg an Spanien erflärt werden foll!

Wafhington, D. C., 26. Febr. Der Cenat nahm die Abgeordnetenhaus= Borlage zum Schut ber nationalen Militarbarts an.

Quan (Rep.) tonnte es nicht burch= fegen, daß ein Substitut für die Ur= beitetommissions=Vorlage zur Bera= thung genommen wurde. Die Grörte= rung ber Indianer-Berwilligungsbor= lage wurde fortgefest. Beft (Dem.) bon Miffouri flagte wieber fehr über bie Buftande im Indianer=Territorium, bem großen Bufluchtshafen für weiße Berbrecher.

Dann tam wieber bie cubanische Sanguilly-Resolution, welche schon so biel Staub aufgewirbelt hatte, an bie Reihe. Frye (Rep.) von Maine machte die formelle Mittheilung, daß San= quilly jest frei fei, und biefer und fein Unwalt jest anertannt hatten, bag er mit Recht bestraft worben fei, weshalb bei aller Sympathie für bie cubanischen Patrioten an fich teine Beranlaffung destehe, diese Resolution weiter zu er

örtern. Lodge (Rep.) von Maffachusetts faate, ber guftanbige Musschuß, welcher fich mit biefem Fall ichon feit länger als einem Monat beschäftige, habe teine Nachricht von dieser Begnadigung er= halten, und nur auf die geftrige Genats=Debatte fei es zurückzuführen, baß Spanien flein beigegeben habe.

Call (Dem.) von Florida brachte eine Resolution ein, welche bom Prafidenten alle Papiere u. f. w. über ben Tob bes Dr. Ruig auf Cuba und bie etwaigen Bemühungen bes Staatsbepartements verlangt. White (Dem.) von Califor= nien protestirte gegen bie Erörterung dieser Resolution. Hale (Rep.) von Maine verlangte entschieden, daß man endlich gur Erörterung ber Bewilli= gungs=Borlagen schreite und bie cuba= nifchen Gegenstände fallen laffe. Mor= gan (Dem.) von Mabama gerieth bar= über in lebhaften Streit mit ihm.

Das Abgeordnetenhaus beschäftigte fich mit ber Senatsworlage betreffs ei= ner internationalen Müngtonfereng. Angenommen mit 279 gegen 3

#### Roch mehr Sochwaffer.

Cincinnati, 26. Febr. Die Ermar= tungen auf das baldigeFallen bes Ohio haben fich hier nicht erfüllt. Bielmehr ift ber Flug noch etwas geftiegen; aber an allen Plägen oberhalb unferer Stadt

fällt er jeht. Cairo, Ju., 26. Febr. Der Ohio ift hier noch weiter gestiegen und burfte, ben Ungaben bes hiefigen Wetteramts nach, noch 4 ober 5 Tage hindurch ftei-

#### Dampfernadrichten. Ungefommen.

Rem Dorf: Dresben bon Bremen; Mohawt von London; Britannic von

Amfterbam: Schiebam bon Rem Dort. Sabre: California bon New Yort.

London: Manito'a von New York. Abgegangen. Philabelphia: Swigerland nach

Untwerpen. Benua: Fulba nach New York.

Glasgow: Circaffia nach New Dort. London: Maffachufetts nach Rem

Der Man-Linie-Dampfer "Mffprian", welcher bon Portland, Me., abgefahren war, brachte nach Salifar, R. G., bie Rachricht, bag er am 15. Februar ben, von London nach New Port bestimmten und fclimm beschä= bigten Dampfer "Cambrian" in's Schlepptau genommen, benfelben aber in einem orfanartigen Sturm wieber berloren und trot breitägigen Suchens nicht wieder gefunden habe,

#### Bon der Staatshauptfradt.

Springfielb, 311., 26. Febr. Die Stubblefield'iche Borlage rudte im Senat zur britten Lejung vor. Diefe Borlage fest für alle Strafenbahn=Li= nien außerhalb Chicagos ein Fahrgeld bon hochftens 3 Cents fest und be= ftimmt, bag bie Motorleute auf folchen Straßenbahnwagen nicht mehr als 10 Stunden pro Tag beschäftigt sein sol=

Im Abgeordnetenhaus brachte Nohe eine Borlage jur Milberung des "Schwigbuben"-Gesets, und Sherman=Borlage ein, wonach bas Belei= bigungsgeset nicht blos auf Zeitungen, sonbern auch auf Personen zu beren Schut Anwendung finden soll. John= fon bon Whitefibe brachte eine Borlage betreffs Dedung bon Fehlbetrgen ein (eine abgeänderte Ropie der Needles'= ichen Vorlage.)

#### Der Sanguilly-Fall.

Mafhinaton, D. C., 26. Febr. Der Amerikaner Sanguilly, welcher von ten Spaniern inhaftirt und bann begna= bigt wurde, fehrt mit bem Dampfer ber morgen von Havana abfährt, rach ben Ber. Staaten gurud. Er hatte nicht blos feine Appellation gurudge= gogen, fonbern auch fein Wort geben muffen, fich in feiner Beife mehr an ber cubanischen Revolution zu betheilis

#### Der Alasta-Grengvertrag.

Washington, D. C., 26. Febr. Seute wurde ber volle Wortlaut bes Alasta-Grenzvertrages veröffentlicht, Der am 30. Januar b.J., bon Staatsfetre= tär Olneh und von Gir Julian Pauncefote unterzeichnet wurde und be= ftimmt, daß je ein Rommiffar ber beiben Regierungen in Berbindung mit Bermeffern, Aftronomen u. f. w. Die Grenge gwischen ben ameritanischen u. ben britisch = canabischen Besitzungen enbgiltig feftitellen follen.

#### Bergwerte gefchloffen.

Salt Late City, Utah, 26. Febr. Rapitan Delamar hat fich entschloffen, ben Betrieb in ben großen Delamar= Bergwerten in Nevada auf unbeftimm= te Zeit einzustellen, ba, wie er fagt, 211= les barauf hinbeutet, bag ein Streit ber 600 Angestellten brobte.

#### Musland.

#### † Woldemar Bargiel. †

Berlin, 26. Febr. Der Borfteber ber Abtheilung für Rompositionen an ber Berliner Konigl. Sochschule für Mufit, Profeffor Bolbemar Bargiel, auch als Romponist weithin befannt. ift im Alter bon 69 Jahren geftorben.

#### Rohlengruben-Unglad.

Berlin, 26. Febr. In ben Braun= fehlengruben zu Schönow, Kreis Oft= Sternberg (Mart Branbenburg), mur= be burch Niedersturg von Rohlen ein ihnen, fämmtlich Familienväter, getob=

#### Distonto-Rate ermakiat.

Berlin, 26. Febr. Die Deutsche Reichsbant hat ihre Distonto-Rate bon 4 auf 31 Prozent herabgefest.

Quitpold lonal. München, 26. Febr. Der Pring=Re= gent Quitpold von Bagern wünscht in einem foeben beröffentlichten Erlaß ausbrudlich, baß alle ftaatlichen, firch= lichen und militarifchen Beborben Banerns fich perfonlich an ber Feier bes 100jährigen Geburtstages pon Raifer Wilhelm I. betheiligen.

#### Subermann auch in Münfter ftaatsgefährlich.

Münfter, 26. Febr. Nach bem Beifpiel bes Generals v. Bulom, welcher fürglich in Rarlsruhe, Baben, Die Mbbeftellung von Subermanns Schaufpiel "Morituri" als ftaatsgefährlich unb für die Offiziere moralverderbend beim Großherzog burchfeste, hat jest auch bie hiefige Polizei bem Regitator Mude bas Borlefen von "Frigen" (bem zweiten Stud ber genannten Ginatter=Serie) verboten.

#### Prefgefet für die Reichstande.

Strafburg, 26. Febr. Staatsfefres tar b. Butttammer ertfarte im San= besausschuß für Elfaß=Lothringen, ber in Stragburg momentan tagt, bag bie Regierung ein bem beutschen analoges Brefgefet für Glfaß=Lothringen por= bereite, fich aber ber besonderen Ber: hältniffe ber Reichslande megen gemiffe Befugniffe gegenüber auswärtigen Beitungen borbehalten muffe.

#### Durch Rohlendunft erftidt.

Lübed, 26. Febr. Die Mutter und bie Schwefter bes Malers Jurgens finb an Roblenbunft erftidt. Sie hatten bie Ofentlappe gu früh geschloffen.

Lola, die verfolgte ,,llufduld." Wien, 26. Febr. Lona Barrifon, beren zweifelhaftes Debut in Grag jungft gemelbet wurde, erhielt bon ber borti= gen Polizei behufs Berhütung weiterer Theaterstandale das Verbot des Auf-Entruftet über bie Berten= tretens. nung ihrer Runftleiftungen und per= fönlichen Reize hat bie Schöne gar nicht erft an die Lanbesbehörbe gegen dies Berbot appellirt, sonbern ift fofort aus bem prüben Benfionopolis abge-

Das Gemekel in Reu-Guinea. Brisbane, Queensland, 26. Febr. Bei ber (schon unter "Telegraphische Rotigen" ermähnten) Megelei in Bris tifch-Meu-Guinea find außer bem ftellbertretenben britischen Gouverneur 6 Golbgraber und außerbem 40 Gingeborene in Manbare umgebracht wor-

#### Guroba gegen Sellas!

Die Großmächte drohen, und Rugland ftellt ein Ertra-Ultimatum. — Deutet dies auf Einigfeit ? — Griechenland noch feft. — Befahr eines griechifd = türfifden Sand-

London, 26. Febr. Gine griechische Firma welche hier Gefchäfte treibt, hat eine Privatbepesche aus Athen erhal= ten, wonach ber Ronig Georg von Grie= chenland fich ber Forderung der Groß= mächte, die griechischen Truppen und Schiffe aus Rreta gurudguberufen, benn boch gefügt und ben Borichlag ber Großmächte angenommen hat.

Bertin, 26. Febr. Die "National-Zeitung" und das Parifer Blatt "Le Matin" wollen wiffen, daß der von Lord Salisbury im britischen Oberhaus bekannt gegebene Entwurf betreffs Beilegung der fretischen Frage ursprünglich von Rukland ausgegan= gen, bom neuen ruffischen Ausland= Minister Murawiew ausgearbeitet worden, und bann nach einander bon Deutschland, Defterreich und Frantreich und zu allerlett bon England gut= geheißen worden fei.

London, 26. Febr. Der Premier= minifter Galisbury fügte feinen er= wähnten Mittheilungen im Oberhaus über bas bon Großbritannien borge= chlagene Ultimatum ber Mächte an Griechenland noch hinzu, aus bem Wortlaut biefes Borfchlages folge nicht, daß die Türken sofort ihre Trup= pen bon der Infel Areta gurudziehen mußten. Aber bie fchliegliche Burud= giehung biefer Truppen gehore zu ben nothwendigen Bedingungen Selbstverwaltung ber Infel. Rur ge= rade so viele Soldaten, wie erforderlich feien, um noch bie Couveranität ber Türkei angubeuten, follte ben Türken auch fernerhin auf Rreta gu halten ge= ftattet werben, abnlich wie es auf ber Infel Samos und in Gerbien geschehen Griechenland aber werbe ichon früher bon ben Mächten ersucht mer= ben, alle seine Truppen von Rreta gu= rudzuberufen. Er glaube, bag biefer Plan bolltommen ber Politit ber Groß= mächte entspreche, und bag biefelben gemeinfam handeln würden, fonne fich aber vorerft nicht auf weitere Gin-

zelheiten einlaffen. London, 26. Febr. Gine Depefche im heutigen "Standard" aus Athen

Man glaubt, bag bie Gefammt= Note ber Großmächte bereits eingetrof= fen ift und noch heute (Freitag) über= reicht wird. Dies mare alfo bas Ulti= matum ber Mächte.

Gine Blodabe ber ftrengften Art wird jest an ber gangen Rufte Rretas entlang aufrechterhalten, und ber Mangel an Vorräthen beginnt fich bereits bafelbft fühlbar gu machen.

Gin englisches Ranonenboot hat es übernommen, Depeschen zwischen bem echischen Hauptquartier auf der Infel Rreta und ber Regierung in Uthen

Das Londoner "Chronicle" bringt wieder einen heftigen Leitartifel, melcher ben türfischen Gultan einen "Erg-Salsabichneiber" nennt, "ber fich auf seinem Thron traft britischer Bajonette erhalt, welche ihm auf Berlangen gu Gebote fteben." Das Blatt bringt in Griechenland, ben Rrieg gu erflaren "und fo biefer Schmach ein Enbe gu machen'

In einer Depesche ber "Times" aus Athen wird mitgetheilt:

"Das italienische Rreugerboot Gina" hat nach einer Drohung, Die Mohame= baner ju bombarbiren, Geefolbaten an's Land gefeht und die Chriften be= freit, welche ju hierapetra belagert wurben, und fie nach Shra gebracht." St. Betersburg, 26. Febr. Rugland hat burch feinen Gefandten in Athen, D. R. Onou. Griechenland aufgefor=

bert, binnen brei Tagen feine fammt= lichen Truppen und feine Flotte bon ber Infel Rreta gurudguberufen.

Diefe halbamtliche Antunbigung war von einer fehr langen Ertlärung über bie Beweggrunde Rugtands bealeitet, worin namentlich gefagt mar, baß Griechenland Ginhalt geboten mer= den muffe, da fich sonft bie Revolution auch auf andere Theile bes türkischen Reiches ausdehnen und ben Frieden Europas gefährben werbe.

Es wird berfichert, bag fich Rug: land entschloffen habe, ehe man in Un= terhandlungen betreffs einer fünftigen Berfaffung für Rreta eintreten tonne, bie Ordnung auf ber Infel wieberher= auftellen. Und nachdem bie Griechen Rreta geräumt batten, werbe unter bem Schutz ber Großmächte ein Gelbitbermaltungs-Suftem auf ber Infel eingerichtet merben, unter ber Dber= hoheit bes Gultans. In diefer Poli= tit werbe Rugland bon Franfreich. Deutschland und Defterreich unter-

In biefer gangen Grilarung ift meber England, noch Stalien ermannt. Griechenland wird in warnenbem Tone barauf aufmertfam gemacht. wenn es in blinbem Difverftanbniß feiner eigenen Intereffen fich burch felbftfüchtige Freunde gum Beharren in feiner jegigen Saltung aufregen laffe, in ber festen Unnahme, baß bie Großmächte nicht einig feien, weil anfangs die eine ober andere bie Bor= schläge Ruglands nicht unterstügt ba= be, Rugland entschloffen fei, Repreffalien zu üben und bor Mem ben Sa= fen bon Piraus ju blodiren.

Die Mächte tommen gu ber Anficht, baß an die Unneftirung Kretas burch

es wird perfichert, bag im Bewuftfein ber Unterftützung burch bie anderen Machte Rufland in ber Lage fein mer= be, ju berhindern, bag die fretische Frage ben Frieden Guropas gefährbe. "felbit wenn eine einzelne Macht fich weigern follte, ben borgefchlagenen Magnahmen beigutreten."

Das Blatt "Novoje Brempa" fagt, bie Politit ber Griechen fei gut für England, und wenn die Griechen auf berfelben beftanben, fo merbe es un= möglich fein, ben Türken gu berbieten. ihr eigenes Gebiet gu veriheidigen. Die Beitung "Miroppe 21 Golosti" ertlärt. Die Wirren feien rein ortliche und bebrohten ben Frieden Europas nicht. Das Blatt "Glasnoft" fagt: "DieGriechen haben auf Uneinigkeit gerechnet und fie auch gefunden. Entweder muß Griechenland nachgeben, - ober Gu=

Athen, Griechenland, 26. Febr. Ro= nig Georg und feine Regierung bleiben babei, daß fie unmöglich bon ihrem Entschluß bezüglich Rretas gurudtreten fonnten, welcher bon ber gangen hellenischen Nation unterstütt werbe.

Es wird mitgetheilt, bag Ronig Georg ein fehr unzweideutig gehaltenes Telegramm an ben Bringen bon Wales gefandt habe, worin er fagt, bie Burudberufung ber griechifden Streitfrafte aus Rreta burch ein Ultimatum ber Mächte fei unmöglich.

Senry Norman, ber Rorrespontent bes Londoner "Chronicle", hatte wie= ber eine Unterredung mit bem Ronig Georg, wobei biefer fich folgenderma=

"3ch fann nur mein bochftes Gr= ftaunen und meinen Rummer barüber ausbruden, gu erfahren, bag bie Ber= treter ber großen driftlichen Mächte nicht allein ben türtischen Streitfraften geftatteten, eine Bebiets-Sphare, Die fie unter ihrem Schut zur angeblichen Aufrechterhaltung ber Neutralität und bes Friedens besetht hatten, als militärische Operations-Bafis ju benüten, fondern auch noch mit ihren Ranonen auf chrift= liche Ginwohner feuerten, welche durch Schandthaten und Megeleien Da= gu getrieben morben maren, für Leben, Freiheit und Religion gu fampfen! Nichts in ber Welt hatte mich früher veranlaffen tonnen, an bie Möglichfeit einer folden Sandlungsweise gu glau-

ben. Dann fügte er noch hingu: "Ich fann auch gar nicht einsehen, warum Europa, ftatt gefchichtlichen Borbilbern in Stalien and anderwarts gu folgen und ben Rretern gu geftatten, burch Bolfsabstimmung ju erflären, bon wem fie regiert fein wollen, berfucht, ihnen mit Gewalt ein Regime aufzugmingen, bas ihren Gefühlen gang fremb ift und nothwendigerweise auch fernerhin gu Bermidelungen füh=

or. Norman bemertt noch, er fei gu Erflärung ermächtigt, bag Griechenland bolltommen bereit fei, bas Er= gebniß einer folden Boltsabstimmung angunehmen.

Der griechische Minifter bes Muswärtigen, Stouzes, hat folgendes Tele= gramm an Die Briechen in Chicago gefandt, als Antwort auf die Sympa= thie= und Unterstützungs=Abreffe ber= felben (welche in ber Griechen=Ber= sammlung letten Sonntagnachmittag, in ber "Central Mufic Sall", beichlotfen worben war):

"Un ben griechischen Generalfonful in Chicago: Wollen Gie ber griechi= ichen Rolonie in Chicago ben aufrich= tigen Dant bes Ronigs und ber Regie= rung übermitteln für ihre haltung ge= genüber bem Mutterlande in Diefer

chweren Zeit. (Gez.) Stouzes." Canea, Rreta, 26. Febr. Stalienis iche und ruffische Rriegsschiffe find nach Gelinos abgegangen, um bie be= lagerten Moslem bon bort wegzubrin= aen, fo lange ber jungft vereinbarte Baffenstillstand noch bauert. Die

Chriften gaben ihre Buftimmung bagu. Baris, 26. Febr. Gine Spezialbebeide aus Lariffa, Theffalien, befagt, bağ 20,000 Mann griechischer Truppen bafelbit tongentrirt find, und bie aroß=

te Thatigfeit herricht. Man glaubt in Lariffa, daß sofort allgemeine Feindfeligkeiten an ber Grenze beginnen werben, wenn Gries chenland nicht gestattet wirb, bie Infel Rreta gu anneftiren.

Mus ber türkifden Sauptftabt Ronftantinopel wird berichtet: Die Rriegs=Borbereitungen ichreiten jest thatig in ber Türkei boran. Große Quantitäten Maufer-Gewehre und Rriegsmunition find von hier nach Sas loniti und Abrianopel beforbert wor= ben; bie Genbungen nach letterem

Blat find für bie Mufelmanner an ber

Mehnliche Magnahmen werben cuch

bulgarifchen Grenze beftimmt.

an ber ferbifden Grenge getroffen. 3 mail Ben, ber borläufige Palaft. Borfteher, hat bie Botichafter ber auswärtigen Mächte amtlich benachrich= tigt, bag in Unbetracht ber bebenflichen Greigniffe bie fürfifche Regierung fich nicht langer burch ihre Berfprechungen betreffs Absendung militarischer Ber-Stärfungen nach Rreta gebunben er= achte. Die Botichafter berfuchen jest, bie türfifche Regierung gu bereben, ih= nen noch eine Woche Frift gu geben gur Mieberherftellung ber Orbnung unb

Die auswärtigen Abmirale in ben fretifchen Gewäffern haben Beifungen erhalten, bie Rreter und bie Griechen Briechenland nicht zu benten fei, und | gu überreben, einem allgemeinen Baf- | waltes Beavfon.

Organifirung Die Bermaltung

fenftillftand bon acht Tagen beiguftim= Die Pforte besteht auf ber Abreife bes neuen türkischen Bali (Gouver-

#### neurs) nach Rreta. Dampfteffelmacher-Streit.

Couthampton, 26. Febr. Dampfteffelmacher ber Schiffsbau= Bofe babier find an ben Streit gegan= gen. Da bie "American Steamfhip Line" bie Forderungen ber Leute bewilligt hatte, fo wird fie bon biefem Musftand nicht mitbetroffen.

#### Blutiger Aufftand in Manila.

London, 26. Febr. Der "Central News" wird aus Mabrid gemelbet, bag es jett auch in Manila felbft, ber Sauptstadt ber Philippinen-Infeln, plöglich gu einem bedentlichen Aufruhr gefommen ift. Die Aufständischen murben ichlieflich burch fpanisches Di= litar übermältigt, und 200 ber Erfteren fielen; borber aber hatten fie bas Quartier ber fpanischen Rarabiniers erfturmt und fich ben gangen Tag bin= burch gegen bie Truppen behauptet.

(Telegraphifde Rotigen auf ber Innenfeite.)

#### Lokalbericht.

#### 230 find die Gebrüder Rogner ?

Dem Manor Swift ift bor Rurgem ein Schreiben bon einer Frau Unna Müller, geb. Frölich, aus Braun= schweig, Deutschland, zugegangen, wo= rin bie hiefigen Behorben aufgeforbert werden. Nachforschungen über ben Berbleib ber Gebrüder Hans und Otto Rogner anftellen zu wollen. Nach ben Ungaben ber Schreiberin find Sans und Otto Rogner Gohne von Julius Rogner und Raroline Rogner, geb. Frolich, und haben mit ihren Eltern gunächst im Fort Wanne und fpater im Staate Arfanfas gewohnt. Sier ftarben bie Gltern, und die Gohne follen bann nach Chicago übergefiebelt feir Da nun alle bisher bon ber biefigen Polizei eingezogenen Erfundigun= gen völlig refultatlos verlaufen find, fo hat fich ber Mahor an Die Breffe ge= manbt, um mit beren Silfe, wenn ir gend möglich, ben Aufenthalt ber beiben Bermiften in Erfahrung bringen gu fonnen. - Ber über bie Bebrüder Rofiner irgend welche Mustunft gu geben bermag, wird erfucht, bem Burger= meifter fofort Rachricht gutommen gu laffen. Frau Müller wohnt in Braun= schweig am Mabamenweg Nr. 12, in ber britten Gtage.

#### Gine "falte Belle."

Sagt ben Leuten, baß fie ihreDefen glühend roth werden laffen, denn das Quedfilber wird mabrend ber nacht bis auf 10 Grab unter Rull finten" mit biefen Worten wandte fich ber Wet= termann im Auditorium= Thurm heute Mittag an mehrere Berichterstatter, Die ihn wegen ber angefündigten "talten Welle" aushofen wollten. Dabei glitt über die Büge bes herrn Professors ein fiegesgemiffes Lächeln, manrend er in bem Tone ber vollsten Ueberzeugung fortsuhr: "Ja, es wird außergewöhn= lich "frisch" werben; die talte Welle malat fich bon Datota heran, und wir werden noch einmal alle Schreden bes Winters burchzutoften haben." Muf Die Frage, wie lange bie Ralte anhalten werbe, hatte Berr Garriott die vorfich= tige Antwort bereit: "Ganz genau tann ich das nicht fagen; unter allen Um= ftänden aber wird ber Umschwung in ber Witterung recht fühlbar fein und lange genug anhalten, um ben Rohlen= händlern eine fleine Ertra-Ginnahme zu verschaffen."

#### Bur letten Rube.

Bon Burmeifters Leichenbestattungs: geschäft, Rr. 303 Larrabee Strafe, aus, find heute Nachmittag bie fterb= lichen Ueberrefte bes am Dienftag plot: lich bahingeschiedenen "Rittmeifters" bon Sybow nach bem Friedhofe in Rofehill gur letten Ruhe geleitet mor= ben. Gine Ungahl Freunde bes Ber= ftorbenen und Mitglieber ber verschie= benen Rriegervereine betheiligten fich an der einfachen, aber erhebenden Trauerfeier. Paftor R. A. John von ber St. Pauls-Gemeinbe hielt inBurmeifters Gtabliffement bie eigentliche Leichenrebe, mahrend Ramerad Jofeph Schlenter bem Berftorbenen am offenen Grabe einige marmempfundene Abschiedsworte nachrief.

#### Rein Grund befannt.

Mus bisher unbefannten Grunden hat fich gestern im Hotel Holland an Late Avenue und 53. Strafe ber 52= jährige A. L. Rat erichoffen. Rat war ber hiefige Bertreter bes New Morter Handlungshaufes von L. Start & Co. Er hinterläßt feine Wittme und eine erwachsene Tochter.

#### Rurg und Reu.

\* In ber Rorbfeite-Turnhalle fanb geftern, unter bem Borfig bes früheren Friebensrichters Dahonen bon Late Biem eine Berfammlung bon Freunden bes Mlb. D'Mallen ftatt. Es murbe ein Fünf und 3mangiger=Musichuß er= nannt, ber Schritte thun foll, um bie Entlaffung bes Infpettors Schaad fo wie der Staatszeugen Nicholas Mi chaels und Guftabe Smith aus bem Bolizeidienft zu ermirten, ebenfo auch bie Entlaffung bes bilfs-Staatsan=

#### Die Republifaner. Ihre heutige Stadtfonvention in der Bat

tery ,, D". John M. Smyth jum temporaren Dorfitger

erwählt.

Richter Sears der Mann.

Obgleich ber Beginn ber republita= nischen Stadtkonvention bereits auf 10 Uhr Bormittags angefagt worben war, fo nahmen bie eigentlichen Ber= handlungen boch erft ibber eine Stunde fpater ihren Unfang. Die Barb-De= legaten, 1007 an Bahl, maren gum größten Theile icon fruh bei ber Sand und ftanben, eifrig politifirend, in flei= neren und größeren Gruppen in ber Ronventionshalle, Battern "D", umber und besprachen Die Musfichten biefes ober jenes Randibaten. Bielfach mur= be hierbei bie Unficht laut, bag bie "Boffe" fich längst auf bas Tidet ge= einigt hatten und nur noch Stillfcmei= gen beobachteten, um gu gegebener Beit die Ronvention zu überrumpeln und ip ihrem Manors=Ranbinbaten gleich= fam im Sturm ben Sieg gu verichaf= fen. Die befannteren Barteiführer -Billy Lorimer, henry Bulff, Albert B. Mabben, henry L. herz und wie fie fonft alle heißen mogen - fonnte man bor Beginn ber Ronvention noch eifrig Rath mit einander pflegen feben

und um fie berum brangien fich bie me=

niger bebeutenben Leuchten ber Bartei. Es war genau 20 Minuten nach 11 Uh , als Alberman Mabben, Borfiger bes Stadt-Bentraltomites, Die Ber= sammlung gur Ordnung rief. In ber geräumigen Salle mar auch auf ben Gallerien jeber Plat befett, und mit großem Jubel murbe es begrüßt, als Mabben bie Soffnung und ben Bunfch aussprach, daß Eintracht und harmonie auf bem Ronvent herrichen moge. Die jo große Ungahl ber Delegaten beweise, bag Chicago eine re= publitanische Stadt fei und fie wurde es auch fernerhin bleiben, wenn man ben Bablern einen ehrlichen und fabi= gen Manorstandibaten für die Frühahresmahl vorschlage. Auf Antrag bes Delegaten Berry gull bon ber 3. Ward, murde herr John M. Smith jum temporaren Borfigenden bes Ron= bents ernannt, genau jo, wie es bie Mafchine geftern Abend in ihrem "Caucus" ausgemacht hatte. Die Berren %. R. B. Ban Cleave, C. D. Beters, Geo. D. Unthonn und Richter Chott mur= ben als Gefretare p. t. emannt. Rachbem fobann die Delegaten ber eingel= nen Warbs ihre Beglaubigungsichrei= ben eingereicht (Rontefte wurden in ber 2., 11., 27. und ber 31. Barb an= melbet) wurde ein Neuner-Ausichuft für Beglaubigung ernannt, aus Chas. S. Deneen, Abam Bolf, 3. M. Brai= nerb, John 3. Magee, Freb G. Wilfe, Chrift. Mamer, Fred Buffe, D. Sealn und G. B. Bulver be-

Lundy, 3. Frant Albridge und Alber= man M. B. Mabben. Beibe Romites zogen fich fofort in bie ihnen angewiesenen Berathungszim= mer gurud und reichten bann furg bor 1 Uhr ihre Berichte ein. In ber Ron= bentionshalle murbe inamischen bas Gerücht laut, baß folgendes Tidet bie befte Aussicht habe nominirt zu werben: Manor: Richter Nathaniel C. Gears: Schatmeister Lubwig Wolff; Stadt= clert R. B. Ban Cleabe und Stabtan= walt Ron D. Weft. Die Unhänger GraemeStewarts follen nämlich unter fich übereingefommen fein, nach bem erften Ballot, falls fich babei bie Musfichts: lofigfeit ihres Ranbibaten ergeben foll= te, bem Richter Sears ihre Stimmen gugumenben. Unbererfeits wirb aber ebenfo bestimmt behauptet, bag Graeme Stewart ichlieflich boch bie Sigespalme babontragen werbe, mahrend Ban Cleave bestimmt "abgeschlachtet" merben murbe.

Als Komite

Redbid, 2B. W. Campbell,

ichluffe murben ernannt: Rongreß:

mann 3. R. Mann, Berry Sull, Jas.

Miller, Dan Rochersberger, Genator

ftebenb.

Rurg nach 2 Uhr wurde ber Ron= bent wieber gur Ordnung gerufen. Der Bericht bes Musschuffes für Beglaubigungen fam gur Berlefung, mo= rauf bas Romite für Refolutionen berichtete. Borher wurde aufAntrag des Ronaregabgeordneten Mann ber tems perare Borftanb in Bermaneng erflart. Die Resolution beglückwünscht zuerst das Bolf ber Union und bes Staates Minois zu ber Bahl McRinlens unb Tanners, indoffirt bann bie fparfame Abministration Swifts und bas Zivil= Dienftgefet und befürwortet eine gleich= maßige, gerechte Besteuerung. Gbenfo ertlart fich bie Partei unumwunben gegen bie großen Bagaare und berlangt, jum Schute bes Kleintaufmanns, eine gefehliche Regulirung bieferUngelegen= beit. Schlieflich wird bem Schutzoll= fuftem von Reuem in Der Resolution bas Wort gerebet.

Dann fchritt man gur nomination bon Mahors-Randidaten. In Borfchlag murbe gebracht: Richter Gears, John Downen, Graeme Stewart, Go 2. Roberts und Andere. Gehr gro: Ber Enthufiasmus befunbete fich beim Rennen ber Ramen bon Gears und Downen.

Schon bei ber erften Abstimmung zeigte es fich, bag Gears allen feinen Rivalen, felbit Downen eingeschloffen, vorauflief. Es beutet Mus barauf bin, baß ber Mann "Jim" Peafes, Richter Sears, bie Romination als Mayorsfanbibat erhalten wirb.

Die republifanische Town-Ronvention von Hyde Part, welche heute Bor= mittag in ber Grand Croffing Turner= halle stattfand, ging fehr glatt von Statten. Da bie Maschinenmeister von Sinde Part Alles ichon vorher unter jich abgemacht hatten, so mar bie Arbeit für bie Delegaten bedeutend vereinfacht und die Ronvention brauchte gerade fünfgehn Minuten um ihre "Gefchäfte" gu erledigen. Die Ramen ber Randi= baten auf bem Town-Didet, bas übri= gens von einer einzigen Ausnahme ab= gefehen mit bem bor gwei Jahren aufgestellten ibentisch ift, find: Charles G. Randall von der 32. Bard für Uffeffor; John J. Hanberg bon ber 33. Warb für Rollettor; Ebward H. Dlfon bon be 34. Dab für Gupervifor und S. C. Robinfon bon ber 34. Barb für Clert.

#### Gin Edwerenother.

Giuleimo J. De Jufter, ber angeb-lich rumanifche Graf, welcher fürglich wegen eines Formfehlers bon ber Unflage ber Bigamie freigesprochen werben mußte, foll fich jest gum gweiten Mal gegen eine solche zu verantworten haben und würde jest wohl nicht fo leichten Raufes bavontommen. Geftern traf bier eine gewiffe Bertha Oppen= heimer aus Philabelphia ein, welche Belege bafür beibringen tann, bag De Jufter fie am 11. November 1894 in aller Form Rechtens geehelicht bat. Beweise bon gleicher Rraft hat Belle Cutts für ihre am 2. Dezember 1896 bier vom Rabi Murphy im Countngebaube vollzogene Trauung mit De Jufter. Aber ber heirathsluftige Graf ift bon ber Bilbfläche verschwunden und wird ber Polizei auf ihrer Suche nach ihm dwerlich entgegentommen.

#### Die Grofgefdworenen.

Politifcher Ginflug bon Freunden bes C. D. Webster bewirtte, bag geftern bie Grand Jurh meherere gegen biefen erhobene Fälschungs-Untlagen wieber jurudzog. Der Staatsamwalt beranlagte auf eine Beschwerbe bes Detettives Good, bag bie Anflagen bon Reuem erhoben murben. - Gine Un= tlage wegen Diebstahls murbe gegen Francis Ring erhoben, ber ein Pferb geftoblen hat und gur Entschuldigung porbringt, er habe Gelb gebraucht, um feiner franten Frau Argneien gu taufen. — Ebenfalls wegen Diebstahls in Untlagezuftand verfest wurde bie Regerin Sarah Emorn, befannt burch ihre unwahrscheinlichen Aussagen in bem Dunbam'ichen Chescheibungs= Brogef. - Gegen John Mills wurde die Untlage erhoben, daß er an ber Beraubung ber Frau Liggie Buchfien betheiligt gewesen fei. Die Mitschulbis gen bes Mills haben fich bisher ber Berhaftung noch zu entziehen verftan-

Die Firma Schlefinger & Mager hat geftern mit Freb I. Sastell einen auf 99 Nahre lautenben Bachivertrag für Die Bauftelle Rr. 145-147 Ba= bafb Avenue abgeschloffen. Damit tontrollirt bie Firma jest auch an ber Babafh Mve. einen vollen halben Blod. Sobald es ihr gelingt, fich mit herrn Alfred Beats zu einigen, beffen Mieths. tontratt für die auf ben Grundftuden befindlichen Baulichkeiten noch bis jum Jahre 1905 läuft, wirb bie Firma auf bem neu erworbenen Areal einen Anbau zu ihrem zehnftödigen Reubau errichten laffen. Die für bie beiben Grundftude an Babafh Abe. gu gab= lende Bobenrente beträgt \$12,000 per

#### Roch eine Rlage.

Eine Frau Rutha Featherstone hat m Rreisgericht bas Gefuch eingereicht, baß ber Maffenbermalter ber Bantfirma G. G. Dreper & Co. angewiesen werbe, ihr aus ber Maffe ben Befigtitel auf gewiffes Grunbeigenthum gu überweifen. Wie bie Untragftellerin erflart, taufte fie bor einiger Beit bon befagter Firma eine auf \$3000 lautenbe Note, welche Avolph Niffen im Jahre 1894 an M. D. Langworthin ausgestellt hatte. Bur Sicherung ber Rote murbe eine Grundeigenthumsbnpothet hinterlegt bie fpater an E. S. Dreper übertragen wurde. herr Dreper feinerfeits foll biefes Dotument ber Bantes rottmaffe zugewiesen haben.

#### Gine Arabattenfabrit.

Im Rreisgericht tam Bm. S. Preble geftern um Schut gegen ben befannten Gelbmenschen Daniel S. Tolman ein. Er gibt an, bag Tolman, bon bem er unvonsichtiger Beife Gelb geliehen babe, wucherische Binfen von ihm ziehe und jest im Begriff ftebe, bie bon ihm als Sicherheit hinterlegten Werthpapiere gu beräußern. Wie ber Rlager behauptet, hat Tolman ihm im Gangen nur \$1752 gelieben; babon find \$1332 gurudgegablt, aber nach ber Rechnungsmethobe Tolmans beträgt bie Schuld noch immer - \$2100.

#### Das Wetter.

Bom Metterburean auf bem Aubitorinatharm wird für die nächften 18 Ctunden folgendes Metter für Alinois und die angreugenden Granten in Aussich gefedt:

Illinois und Indiana: Im Algenrinen ich beute Abend und morgen; die falter — die Iranperatur wird während der Ande bis auf id Gran
unter Ank fallen —, lebbafte nordweltliche Minde,
And für die Elazten Miliani und Michaelle

## Morgenthau, Bauland & Co.'s ganzes Lager von Zigarren, Tabak, Pfeifen und Rauch-Utenfilien.



Rautabak.

Bartie 1— Rein Habanna—Jama be Joseph Gabinet. in Claskerhren, Geed und Dabanna—Randall House is Interfalls. Isc Estalbh Rigarrend—Rectaulspreis, Kiter von 66, ite von 50,

Partie 3— Rein Sabanna—Hama be Joseph — Liptoma-tics—Seeb und Sovanna — unfere Bhb-nix Berterto — Claubia Cog. — werth \$5.00 — Bertaufsbreis, Milte von 25, \$1.25, Kifte bon 35, \$2.50—

Eine fellene gelegenheil, zu halbem Preise zu kaufen . . . Bartie 4— Reiner Habana, Geeb und Havana und Kon. Fino-Man. Souvenix — Los Iamano, Reg., Ch., Sino-Man. Souvenix — Los Iamano, Reg., Ch., Beat. Houng Hernites, Havana Heertel Frown — Arthur Hartings, Bert.— Arthur hartings, Bert.— Arthur hartings, Bert.— Kandall House, Hux.— Kandall House, Hegenta—werth \$4.50

Bertantspreis, 25 in der Kifte, \$1.13—

Vartie 8— Seed und Habana, Badings, Werthartspreis, Bring Megument, Hobas Cities.

Um fcnell zu räumen, eingelheilt in 8 große Bargain-Partien.

Bartie 6— Ceed und Sadana — Ronat The Critic - The Critic Gunfel — El Mico Berrival weeth 82. 25— Berfanfspreis, 50 in der Kifie, 81.25— einseln.

Robal Cueen. Sweet Roie, La Rofa, Et Lutoux. Heirn Etay, Afrad of Mil. werth 90c. Bertantspreis. Rifte von 25, 25c; einzeln, das Etüd.

Rauch-Tabat.

## Männer: Schuhe.



Satin Cali Schnürschuhe für Manner - Ein ipegieller Preis marfirt an einer großen Quanti-tät feiner Satin Calf Schnürschuhe Camftag zu ber- \$1.29

Ralblederne Soulionhe für ben und Jünglinge. Ein Schuh ber sich gut trägt und für veide, Knade und Estern, zufriedenstel-lend ist-\$1.80 Schuh, morgen...

### 50c Spielkarten, 20c.



50 Groß Sig-Guit Spielfar-ten, gefauft bon ber banteausgestattet m. eleg.Abden, Karten, werth for das Backt. Sams tag, das Backt. Boker Shivs. 11/4-yöllige beste Qualität Cellulvis, "Guaranteeb to Stad" Po-fer Chips, roth, weiß und blan, 100 in der Shacktel, 19c werth 85c, die Schachtel

Cotaponitione: Buder, 144 Geiten. Brifh Linen Schreibmaterialien, Bafe Dazu passende Converte 25 für Te.

#### Cameras.



#### Spezial = Verkauf unserer neuen \$15 Frühjahrs-Anzüge zu

Das eleganiefte Lager, welches Ifr zu \$15 finden könnt— 800 Auzuge kamen lehten Dienstag in's Saus, jeder Faden daran reine Wolfe, jeder Anjug gekauft, um für \$15.00 verkauft ju werden.

Stinner Satin gefütterte import. Clau Borfiebs, in neuen grubjahrs Geweben, Rovelties, Cheds, Plaibs, Streifen, richtig gugeschnitten und prächtig geichneibert nach ber neuefte ober Mobe-um bas grubjahrs Geichaft mit einem \$10

#### Männer: Bofen.

Spezial-Offerte - Gine große Partie einfacher Caffimere, Spesint-Greete Gine große fattle einluche Gufinnete, Erner mannethofen, gute Zuthaten, nichts trägt fich beifer, elegant im
Auftreten, und \$3.50 von irgend eines Mannes
Geld werth — Campag Spezial-Preis ..... \$1.98

#### Anaben-Aleider.

Anaben - Kombinations - Anjüge — Alter 6 bis 15, Rod mit zwei Reihen Knöpfen, 2 Paat hofen und dazu paffende Golf- Rappe, Ercelfior Bain Bander an den hofen, eingefaste Sau-me, auch wirklich ganzwoll. Tweeds und homespuns gentacht, für Tauerhaftigfeit und Fagon gibt es feine bei

Sange Sofen-Anjuge für Anaben-Alter 13 bis 19, es ift bas Ende bes Bertaufs ber Gaifon von angebrochenen Partien, Berichlenberung von blauen und ichmarren Chebiote und ichot tijden Dijdungen, perfett gemachte Rleibungsitude, u. Stoffe

# feren Angüge zu \$4.50 — Samftag Spezial \$2.89 5 von guverlässigen Gemeben, werth bis zu \$10.00 \$6.50 und sogar mehr Samitags Spezial Preis.....

### Wundervolle Halstrachten.



10,000 Dugend Salstrachten, fpeziell auf unfere Beftellung für diefen Berkauf gemacht, und dies wird ohne Zweifel ber größte Berkauf von Salstrachten fein, der je in Chicago fattgefunden Bat.

Wo haben Gie je von folchen Werthen gehort wie bieje? Die Salsbinden werden fich als bessere Werthe erweisen, wie wir

4000 Dugend Frühjahrs-Salsbinden für Manner, in ben neuen Bufis, ben neuen extra breiten Apron, fleine Anot Teds, 3mpe= rials neuer Jacon, Sand Boms und String Ties, in ieber tige Werth bieferhalsbinden fann gebrudt nicht wiebergegeben werben, fie muffen gefehen wer ben, unfer Wort bafür, bag bies bie größte Sals=

binden leberaichung, die Gie je gefeben ...... 3n 45c- Die feinften Grubjahrs-Rowltaten, in ben ichwerften Geibenftoffen (Geibe Die fich halt, in ber Bartie befindet fich feine Balsbinde, die weniger wie 75c werth ift bie Balfte von ihnen find gute 81 Werthe, und völlig ein Bierrel davon 450 find wirfliche 81.50 Salsbinden, wir beweisen unsere Behauptungen—

Bargains 34. Sammer feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, 56 Warzseidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, 50 Maryfeidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, 50 Maryfeidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, 50 Maryfeidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, Dois, 50 Maryfeidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, Dois, 50 Maryfeidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, Dois, 50 Maryfeidene, Atlas- und Fancy feidene Stield Bows, in Plaibs, Dois, Doi gu 12c vertauft merden, Berfaufspreis .....

## Extra speziell!



Bir werden mit der ganzen Bar-tie von Muffern und verschiedenund verichieben= artigen Gorten 3 von Biencle-Un: gugen für Dian= ner aufräumen. Diefelben tom= men von ben größten und beiten Gabritanten 3 von Bienele= Rleibungsftuden in ber Stabt # Chicago

Bu 45c am 📆 Dollar-

wenn 3hr mor: gen fauft, fpart 3hr positiv bie Salfte -feine alten Waaren ober Facons fonbern bie neueften Movitaten in gestreiften, farrirten, plaids, pin-heads und einfachen Stoffen ac .- Angüge, Die 3 nach biefem Berfauf

von \$5 bis \$7 totten \$2.90 657 Angügen 311 . . . .

## Alhleten-Artikel.



Der echte Whitelensungsapparat.

— Nr. 1 Größe mit voll nickelplattirtem Beichlug, alle Gro-Ben Rubbers, reg. gen Rubbers, reg. \$3 Nebungsappa=

rat. — Bertaufe: \$2.10

Strifing Bags, Schwingend oder auf und ab, verstärfter Obertheil und Boden, mit Blase, Seile, Gummi, Schrauben, n. s. w. vollständig, werth \$2.50.

Lerfausspreis.... Bertaufspreis ....

Dumb Belle - Ladirte. glatt politte 1 bis 150 Pfund Dumb Bells, regularer Breis 2 Sc, bas Pfund ......

#### Die getäufchte Biege.

Gaftmane Developing Bowbers— Ppro od. Cifanopen, regni. Preis oc, Stuck.

Drud: Balgen-4 Boll, regularer Preis 25c.

In ein einsames Bahnwarterhaus ber Linie Bafel=Diten hatte fürglich ber Rlapperstorch Einzug gehalten. Das war nun an fich nichts Befonderes, ba man bie Befanntichaft biefes Gaftes ichon früher gemacht hatte. Bas ben Bahnwärter biesmal in Ber-Tegenheit brachte, war der Umftand, bag feine eben neumeltend geworbene Mildquelle, eine etwas eigenfinnige gimperlich Biege, Die Entleerung Der Mild hartnädig Riemandem weiter geftattete, als ber Frau Bahnwärterin, Die aber natürlich dem Ziegenstalle "bis auf Beiteres" fern bleiben mußte. Inbeg ber Bahnwärter wußte fich gu helfen: er ichlupfte in Rod und Jade feiner bas Bett butenben Gattin, bullte feinen Ropf in ein bides wollenes Ropf= tuch und froch, ben Melfeimer in ber Sand, in ben nieberen bufteren Biegen= ftall. Und die Bewohnerin mertte nicht ben ihr gespielten Betrug. Doch ploglich - bem bei ber ungewohnten Ur= beit Schwigenben gerann ichier bas Blut in ben Abern - brang ein ichriller Pfiff zu ben Ohren bes Bahnwarters: er hatte bei ber Meltarbeit gang und gar bergeffen, baß ein' Bug fällig war, bem bie "honneurs" ge= macht werden mußten. Den halb ge= ulten Mildeimer bei Seite fegen, in's freie eilen amb sich an ber im Ru berbgelaffenen Schrante aufftellen, war as Werk eines Augenblick; als ber ug vorüber gebrauft war, fah ber mwärter erft, bag er noch im Bausrauengewand war. Zwei Tage fpater raf ein bienftliches Schreiben ein, in m ber Bahnwarter Coundfo auf den Rr. I einen Bermeis erhielt, in lautend, er habe vorgestern seine mitlichen Obliegenheiten berfäumt werbe, "wenn feine Frau not ein: al ben Augendienft verfeben muffe," am gebachten Tage, in eine Orb= Arafe berfallen; für biesmal olle man noch Gerahe für Recht erge-

hen laffen u.f.w. Der Bahnmarter benutte ben erften bienftfreien Tag, um fich bei feinen Borgefetten gu melben und biefen ben Sachberhalt mahrheits= | auf ben legten Biffen. getteu gu ichildern. In bem betreffen= ben Bureau, in bem fonft feierlicher Ernft herrichte, foll man lange nicht fo gelacht haben wie an biefem Tage.

Gebadene Regenwürmer. Bom feligen Gabillon, ber befannte lich ein ebenfo großer Rimrob wie Münchhaufen war, macht eine Anetbote bie Runde, beren "Rörnchen Wahr= heit" schwer nachzuweisen sein wird, gu= mal ber Meifter felbit barüber nicht mehr bernommen werben tann. Wenn Ergähler und Belb ber Ergählung fich brüben wieberfinden, bann mogen fie fich auseinanberfegen! Gin Biener Romiter ergablt bie beitere Beschichte wie Gabillon einmal am Stammtifch fund gu wiffen that, bag es nichts Le= deres gebe, als gebadene - Regenwürmer. Wie er bor fo und fo viel Jahren in China in ber Stadt Dinasba geme= ien, habe er überhaupt nichts Underes genoffen, wie Diese toftliche Delitateffe. Man zweifelte - nicht mit Worten natürlich, aber mit Geften. "3hr glaubt mir nicht?" bonnerte ber grim= me hagen. "Ra, ja, 's ift ja gang wohl möglich. Uebrigens - Gie Rean!" Der Speifetrager eilte geschäftig berbei. "Daben Sie gebadene Regenwiit-"Barbon, nein. Müßten erft frisch gemacht werben. Dauern nur funf Minuten, bitte." Und ber Jean fegelte hinaus mit ber Geschwindigfeit eines verfolgten Torpebobootes. Der grimme Sagen fab noch grimmig brein. ohm abnte Schredliches, und er follte fich nicht täuschen. Rach Ablauf ber fünf Minuten ericbien bie toffliche chinesische Delitatesse, nota bene mirtliche gebadene Regenwürmer. Die verruchte Tafelrunde hatte fie vorbereiten laffen und bann ihr Opfer burch liftis

hauptung provozirt. Und Gabillon? Er af bas morgenlänbische Rational= gericht, feiner Reputation gu Liebe, bis

#### Der Zod Gvas.

Mus Samburg, 26. Januar, ichreibt man: Unfere Stadt ift um eine berühmte Strafenfigur gefommen. Die "Gba" ift jammervoll erfroren, elenb gu Grunde gegangen. Ginft war fie ein fröhliches, hubiches und begabtes Rind, bas Eltern und Lehrer gu ben beften Soffnungen berechtigte. Rachbem fie aus ber Schule entlaffen, paßte ihr bie ernfte Arbeit nicht lange, Die bubichen Rleiber einer Rellnerin und beren freies Leben gog fie an; fie menbete fich biefem Berufe gu und avangirte allmälig gur Buffet = Mamfell. Aber nicht lange hielt fie fich auf Diefer "Sobe". Die Gelegenheit gum Genuffe berauschenber Getrante, Die fich ihr in biefer Stellung bot, warb ihr Berberben. Gie war balb nicht mehr im Stande, ber Berfuchung gu wiberfteben und ftand am Martte, ohne bag fie Jemand wieber bang. Run ging es rafchen Schrittes bergab mit ihr. Im Berein mit einem ehemaligen Schmiebegefellen, ber gleichfalls bem Trunte ergeben war, burchfuchte fie Rebrichteimer und Schutthaufen nach irgend welchem Material, bas ber fäuflich war; namentlich Grotenburgs= ort, hammerbroot, Borgfeibe, hamm und hern burchzog bas "Raturforicher"=Baar mit feinem ichottischen Rarren, Jebermann bort mobl befannt unter bem Ramen "Abam und Ena". Der Berbienft wurde gum größ= ten Theil in Schnaps bertrunten; teen Sufung!" bieg es auch von bent Paare, bas ber lieben Strafenjugend, bie es natürlich nedte und bohnte, mo es fich feben ließ, mit entfehlichen Grimaffen antwortete. Im Commer mar bas Logis bei Mutter Grun gang gut, ge Reben gu ber berhangnigvollen Be- aber im Winter, ba mar es bann bod

felbft biefen gegen bie Unbilben ber Witterung abgeharteten Menfchen oft recht unbehaglich, in einem möglichft geschütten Wintel ber freien Ratur muffen. Lange genug ift es gut gebube im Sammerbroof. Bei allen ih bon einigen awangsweifen Bafchun= für Eba eine Erlöfung.

· Gin empfehlenswerthes Reftau= cont. — Gaft: "Ift mein Uebergieber auch noch ba?" — Rellner: "Das ift

- Ballgefprach. - "Sind Gie, gnäbiges Fraulein, auch icon einmal bon ber talten hand bes Schidfals be= rührt worben?"

### Louis via Chicago u. Alton.

Schneller Tagbienft. Gang neue Beftie-ule Buge. Reue Kaffee: unb Speife-Baggons, Mahlzeiten a la carte. Lururious ein-gerichtete Parlor : Tagwaggons mit burch Glas geichliten Platiform, mit Reclining-Chairs ohne Ertra : Bezahlung. Stein: Ballaft. Rein Staub.

Raditienit: Zwei burchgebenbe Bestibule Büge, 9 Uhr Abenbs, und ber "Mibnight Spezial" um 11.30 Abenbs. Pulman Schlafmit Reclining Chairs ohne Extrabezahlung. Billet Difices: 101 Abams Str., Union Vaffagier - Bahnhof, Canal Str., amifden Abams und Mabijon Str., und 23. Strage Bahnhof.

ober einer Bretterbube fampiren gu gangen, geftern Morgen jeboch fanb man bie Goa erfroren auf einer Solg= ren Fehlern bejag aber bie Gva eine Tugend, die auch ihrem Abam eigen ift: Die Ehrlichkeit. Wieberholt hat Diefes harmlofe Baar Gelb, bas es bei feinen "Forfchungereifen" gefunben, ehrlich ber Boligeibehorbe überliefert. Bei bem harmlofen Treiben bes Baares lieft bie Behörde es auch, abgefeben gen, ungeschoren. Der Tob ift jebenfalls

- Biel beschäftigt. - Bemooftes haupt: "Da fagen Gie nun, ich foll ftubiren! But gejagt, aber mober Die Reit nehmen?"

fehr leicht möglich!"

#### Reue Buge zwifden Chicago u. Ct.

magen mit einzelnen Abtheilungen. Wagen

per wrerde im winter to enfounanna empfehlen, wie andere es ebenfo nachbrildlich berbammen. Beibe haben Recht unter bestimmten Berhältniffen.

Landwirthimaftliches.

Ausgewintente Felber.

weise reichlich Schnee in Diesem Winier

auf unferen Saaten gehabt, boch im Mugemeinen viel icharfen Froft bei

ichneefreien Saatfelbern, und bagu

fam häufig recht gelinbes Wetter mab-

rend bes Tages und Froft in ber fol-

genben Racht. Die Folge biefer un=

gunftigen Witterung ift, bag unfere

Beigen= und letifahrig eingefaten

fahrene Farmer tennt bie Wirfung,

bie Thauen und Froft auf ichneefreien

Saatfelbern anrichten. Der mahrenb

bes Tages an ber Oberfläche aufge-

thaute Boben hebt fich burch ben Frost

ber Racht, befonbers auf loderem,

leichtem Boben; bie jungen Beigen

ober einjährigen Rleepflangen find aber

noch nicht ftart genug, um biefem ge-

waltsamen Ausreden widerstehen gu

fonnen, fie gerreifen, und gwar um fu

ichneller, als bie unteren Burgeltheile

in feftgefrorenem, nicht aufgethautem

Boben fteden. Mule Pflangen, beren

Wurgeln berartig gerriffen finb, gehen

natürlich zu Grunbe. Dies ift ber Bu-

Beigen= und Rleefelber fich jest befin-

ben. Die Beigenfelber ber Oft- unb

Mittelftaaten find für Weigen mit

Runftbunger berfeben worben, toften

alfo von 2 - 5 Dollars per Mere; foll

bies Gelb fortgeworfen fein? Denn

wenn ein großer Theil ber Bflangen

ausgewintert ift, fo wird bie Ernte fo

fparlich, bag bie Musgaben nicht ge-

bedt werben. Was thun? In befon-

bers ichlimmen Fallen mag es noth=

wendig fein, die Felber umgupflügen

und mit Commergetreibe eingufaen.

Da tritt bie Frage auf: Bas faen?

Wir rathen gu Commermeigen mit

Rlee-Unterfaat. Infolge folechier Ernten in ben großen Weizenlanbern

Indien und Argentinien fteht in Mus-

ficht, baß auch für unfere nächste Bei

genernte ein guter Preis auf bem

Sind bie Felber aber nicht berartig

ausgewintert, bag fie untergepflügt

werben muffen, fo muß um fo reicher

Die Musfaat pon Rlee auf biefe Deis

genfelder in Diefem Frühjahr gefche-

hen; je fparlicher und bunner bie Ded-

frucht, um fo reicher und üppiger wird

Die zweite Frage ift: Was ift gu

thun mit ben ausgewinterten Rleefel-

bern? Un ben Gubabhangen ber Su-

gel, wo bie Sonne besonbere Rraft

entwideln tonnte, werben auf manchen

Welbern Acre große Blage wenig Rlee-

flanzen burchbringen; ber Ausfall an

beu, ber baburch entftehen tonnte,

würde in ber Wirthschaft febr unan-

genehm empfunben werben. Alfo

beißt es für Futtererfat forgen. Für

größere entblößte Feldftude empfiehlt

es fich, befonbers in norblicheren Ge-

genben, biefe Flede umguadern unb

pater mit Millet gu befaen. In Be-

genden, wo Incarnatilee gebeiht, mö-

gen bie Rleefelber icharf aufgeeggt unb

mit biefer Rleeart eingefat werben.

Der Incarnatilee ift eine einjährige

Bflange und in paffenber Gegend auf

gutem Rleelanbe rechtzeitig ausgefät.

jeigt er, weil einjährig, ein fo ichnel

les Bachsthum, bak er meiftens mit

bem gemöhnlichen Rothtlee gleichzeitig

Blutige Milch.

Jest tommt bie Beit ber frifcmil-

henden Rühe und bamit manche for=

genvolle Runbe; benn wie oft zeigen

Rübe geschwollene Guter und

ben blutige Milch. Was ift bie Ur=

jache biefer franthaften Gricheinun=

gen? Meiftens ift es burch Erfaltun=

gen hervorgerufen. Wenn furg bor

ind balb nach bem Ralben bie Rube

m tiefen Schmut braugen in bem

Biehhofe mahrend ber falten Tage fte-

ien und mahrend ber Racht im tiefen

Schmut in ben Ställen liegen unb

estere fo viel Rigen und Spalten geis

gen, bag ber Dung fteinhart gefriert,

bann ift es wohl fein Bunber, wenn

bie Rube Schaben leiben. Biel felte-

ter entsteht blutige Milch burch gu

eftiges Bieben und Reifen ber

Striche; boch follte auch biefes ftets fo

piel als möglich vermieben und bie

Mild mehr burch Drud berausgeprefit

perben. Trop aller Borficht in beiben

Gallen fommt bie Rrantheit boch bor.

Da empfiehlt es fich, auf ein fehr ein=

aches und faft ausnahmslos ichnell

felfenbes Mittel aufmertfam gu ma=

hen, bas noch bagu ben Bortheil be=

fist, in jebem Farmerhaufe ftets gur

Sand gu fein. Man nehme ungefal-

gene Butter und brate in biefer reich=

ich Zwiebeln braun; bie 3wiebeln

verben bann berausgenommen und

it ber noch etwas warmen Butter

oas Guter tüchtig eingerieben und ge=

Inetet: anfänglich muß basReiben und

Aneten febr gelinde geschehen, und all-

nälig ftarfer werben. Dies wirb tag:

ich bes Morgens und Abenbs gethan

und in brei bis vier Tagen ift ge-

vohnlich alle Geschwulft verschwun-

ven. Giebt bie Ruh blutige Milch, fo

nuß bas Ginreiben langer fortgefest

merben; in fünf bis fechs Tagen bort

nuch bies gewöhnlich auf. Gehr bor=

theilhaft ift es, wenn man bem Thier

anfänglich als Abführungsmittel ein

Pfund Epfonfalz giebt. Wenn auch

Beschwulft und blutige Milch aufhö-

ren, fo fege man bas Ginreiben -

täglich einmal - noch längere Zeit

Ruh täglich fo rein wie möglich aus-

gemolten werben; nach zwei- bis brei-

tägigem Ginreiben werben fich bie

Anoten im Guter lofen und banr

wird bas Ausmelfen ohne vielSchwies

rigfeiten bor fich geben. Die erfte

Butter, bie man bon ber neuen Milch

machen fann, eignet fich am beften gu

bem Ginreiben. Man follte beshalb

folche Butter mit 3wiebeln bon an=

beren Rühen bereiten, um biefelbe im

Rothfalle ftets borrathig gu haben.

Frifche, reine Streu und warmer Stall

find unumgänglich nothwendig für

Das Scheeren ber Bferbe.

Es giebt Leute, bie bas Scheeren

bas trante Thier.

Selbftverftanblich muß

ionittreif mirb.

fich ber untergefate Rlee entwideln.

Beltmartte wird gezahlt

fanb, in bem ein großer Theil

Jeber er

Rleefelber ichlecht fteben.

Bir haben mohl gette und ftellen-

Für Luguspferde, bie nie bem un= freundlichen, talten und regnerischen Wetter für langere Beit ausgefest find und ftets ichnell gefahren werben, auch im Winter felten meitere Streden über Band gurudgulegen haben, für biefe Pferbe ift bas Scheeren im Winter gang angebracht, benn fie geben bann dneller, arbeiten leichter, erhiben fich nicht und tonnen fpater leicht geputt und gereinigt werben. Das Bugen burchbringt bie furgen haare febr eicht mas beim langen Binterhaar nicht immer ber Fall ift, und übt fo eine antegenbe Wirtung auf bie Thatigkeit ber haut aus. Wenn bie Geger, bie bas Scheeren unter allen Umtanben bermerfen, fagen, bie Ratur hat ben Thieren bas Winterfleib gum Schute gegeben und es ift beshalb mibernatürlich, fie besfelben gu berauben, fo muffen wir bebenten, baf bie gange Saltung unferer Sausthiere, und befonbers unferer Luruspferbe, fehr wenig natürlich ift. Die Bferbe werben in ben warmen Ställen unter Wollbeden bei fraftigem Futter unb forgfamer Pflege in einem Ruftanbe gehalten, ber fehr wenig Mehnlichfeit mit dem Naturzuftande in ungebunberer Freiheit bat. Die Luxuspferbe fonnen ihre leichte Arbeit, Die ja fast ftets nur einige Stunden in Unfpruch nimmt, beffer und portheilhafter in einem leichten Unguge als in schwerem Belge verrichten; nach ber Arbeit erhalten fie in ter Wolldede ein warmes Saustleib, und ber bichte Belg ift vollftandig erfest. Für Luxuspferbe ift bas Abicheeren bes Winterpelzes alfo empfehlenswerth. Gang anders liegt bie Sache mit ge-

wöhnlichen Arbeits=, mit unferen Far= menbferben bier ift bas Scheeren burchaus verwerflich. Diefe Thiere follten nie geschoren werben; benn ihr langes Binterhaar ift ihr befter Cous gegen Ralte und Raffe bei ihrer langfamen, tagelangen Arbeit. Gie müffen ferner langfamen Schvittes über tief mora= ftige, mit Schmut und Waffer bebedte Strafen, und ber Schmut würde fteis birett auf bie Saut fallen und fefttle= ben, wenn bie Thiere gefchoren wurben; tragen fie aber ihr langes Win= terhaar, fo bleibt ber Schmut in bemfelben bangen, trifft nicht bie Saut und tann fpater mit Burfte unbStries nel febr leicht entfernt werben. Bei geschorenen Pferben würde fich unmit= telbar auf ber Saut über ben gangen Bauch eine bide Schmuttrufte anfegen und festtrodnen, mas gewiß für bie Gefundheit und für bas Wohlbefinden ber Thiere nicht guträglich ift; benn bie Saut muß rein und warm bleiben. Gin gu ftartes Reigen ber Saut unferen Arbeitspferbe mit ber fcharfen Striegel ift aber ebenfalls nicht rathfam, weil unter bem bichten Winterhaar bie Saut gu allgugroßer Thatiafeit angereigt würde, mas ftartem Schwigen bei schwerer Arbeit Vorschub

#### Samen wechfel. Mit bem Berannaben ber Caatgeit

im Frühjahr tritt an alle Farmer Die

Frage beran, ob fie gutes Saatgut an Sand haben, ober aber, ob es nicht rathfamer fei, neuen Gamen gu be-Gin großer Theil unferer Farmer ift meiftens fehr gurudhaltenb n bieser wichtigen Sache. Diese Zurudhaltung ift aber leicht ertlärlich. mehrere Male mit bem Antauf neuen Saatautes perfucht und find babe ,'reingefallen"; und ein gebranntes Rind icheut betanntlich bas Feuer. Tropbem mare es ein großer Brithum, wenn biefe Farmer hinfort bon jebem Mechiel bes Sagtautes abiteben woll ten. Bei Pflangen gilt bas gleiche Naturgefet wie bei ben Thieren; gute Eltern - gute Rachfommen. Wird biefes Gefet nicht beachtet, fo werben bie Ernteertrage bon Jahr ju Jahr allmälig guriidgeben. Der Gamenwechsel ift eine Rothwendigfeit, nur muß er berftanbig und ben Berhalt. niffen angepakt ausgeführt merben. Mur foldes Cagtaut, bas ben ortli: chen Berhältniffen entfpricht, follte perwendet werben. Bor allem bute men fich, Saatgut aus weiter füblich gelegenen Gegenben anzuschaffen; immer muß man neues Saatgut aus rauberer, nördlicher Wegend beziehen. Die langjährige Erfahrung ber beften Farmer unferes Landes hat die Richtig= feit biefes Sapes bewiefen. Much gehe man nie zu gewaltig in's Geschirr, b. h. mache bie Bersuche nicht gleich im Großen, felbft bann nicht, wenn ber Nachbar mit bemfelben neuen Saataut ben größten Erfolg hatte. Gin ein= gelner Berfuch ift nie enticheibenb. 11m ben Werth ober Nichtwerth einer neuen Saatart festguftellen, um genau gu wiffen, wie fie in Trodenheit unb Raffe, bei Fruh= und Spatfaen, in Fruh- und Spaternte, auf schwerem und auf leichtem Boben und unter ber= chiebener Bearbeitung bes Lanbes fich bemabrt, um alles bies feftguftellen genügt ein einmaliger Berfuch nicht Daraus geht aber auch hervon, bag cine neue Art, die bas erfte Mal bei uns fehlichlägt, nicht gleich als werthlos bermorfen werben barf. Benn wir genau und berftanbig unfere Fragen an Land und Pflange ftellen, fo geben beibe auch gang genaue, flare Antworten; beim Gegentheil liegt bie Schuld am Fragestellen, am Farmer.

#### Die Befigefahr.

Der Londoner Argt Dr. Patrid Manfon, ber bie Beft in Mfien gum Gegenstande befonberen Studiums ge= macht hat und in England als Auto= rität in Cachen ber "Plage" gilt, ift ber Anficht, bag bie Beft in England nicht ben Boben finbe, auf bem fie allein fich ausbreiten tonne, nämlich fehr großen Schmug. Die Beft fei meniger anftedenb als Tophus, und biefer fei thatfächlich in London gegen= wartig faft unbefannt. Benn bie moberne Spgiene ben Tophus habe ausrotten fonnen, fo brauche man fic por

Der West gewin nicht au fürchten. Ronftantinopel und in Stalien," Dr. Manjon, "tonnte bie Beft vielleicht Boben faffen, b. b. in ben übetbolferten Urmenbiftriften ber Stabte. Mis bie Beft gum letten Male in Canton wüthete, ftarben 70,000 Chinefen in bet Stadt baran. Die englifche Rieberlaffung liegt mitten in Canton. Dort tam auch nicht ein einziger Fall bot. Mingsherum Tob und Berbet ben, in ber englischen Colonie völlige Sicherheit bor ber gefürchteten Rrant heit. Den Grund bilbeten einzig bie bortrefflichen fanitaren Ginrichtungen und die vollendete Reinlichkeit. Quic) feiner bon ben europäischen Mergten. welche in hongtong bie dinefischen Beftfranten behandelten, gog fich bie Rrantheit gu. Die Sterblichfeit beträgt bei ben ichmeren Beftepibemien im Drient 90 - 95 Brocent. gibt nur eine Rrantheit, bie noch töbt licher ift: bie Sunbsmuth." Dr. Manfon führt eine mertwürdige Thatfach: an: bie Beft fei noch mehr eine Rrant heit ber nieberen Thiere, als bes Men ichen. Besonbers murben bie Ratten bon ber Beft ergriffen. Burben Ratten ar.geftedt, jo tamen fie aus ihren Löchern und liefen überall im Saufe herum. Muf biefe Beife werbe insbe fonbere bie Beft verbreitet und e: nehme ihn baher Bunber, bag man in Bombah ben Ratten nicht mehr git Leibe gehe. Er murbe, wenn er etwas in Bomban gu fagen hatte, bor Allert alle Ratten in ber Stabt gu bernichten trachten. Das fonnte in 48 Ctunder geschehen und werbe mehr nügen, als irgend welche andere Magregel. Boit einer Quarantane fei gar nichts Gute; ju erwarten; man tonne eine Quaran. tane gegen Menfchen, aber nicht gegen Thiere burchführen.

#### Bar Lungenfrante. Gin fcones Wert bes Gemeinfinns

ift biefer Tage, von Bafel gegrundet, auf graubundnerischem Boben einge weißt worden, eine Beilftatte für Lungenfrante. Die iiber ein Sahrhundert eriftirenbe gemeinnütige Wefellichaft in Bafel, unter beren Gittigen wohl hun: bert wohlthätige Unftalten gegrundet worben find und fortwährend gebeiben, brachte, eines unbedingten Butrauens genießend, in turger Beit bie Gelbmits tel gufammen, um in ber Rabe bon Davos in windficherer Lage, im mohlthätigen Bereiche mächtiger Nabelholgmalbungen, ein Sanatorium gu erricha ten und mit allem nöthigen perjonlis chen und materiellen Bebarf auszusiatten, fobag 70 Beiten für Beilsbedurf= tige berfügbar find, die man ben Gin= fluffen ber Stadtluft entziehen und inftematifc ber Genefung guführen will. Die berhältnigmäßig große Ents fernung bon Bafel war hier gerabegu geboten bamit bas nachtheilige Befus den ber Rranten möglichft erschwert wirb. Das Sanatorium liegt 1600 Meter über bem Meer: Gine befonbers wohlthäfige, für bas eigenthumliche Clima berechnete Einrichtung beruht in einer großen Liegehalle, nach welcher fich bie gablreichen Rrantengimmer bes Erbgeschoffes offnen, fobag bie Patienten bie größte Beit, fast ununterbrochen bon Morgens 7 Uhr bis Abends 94 Uhr die frische Quit genießen tonnen. Um ben Infectionen entgegengutreten, wurden bie Wände ber Wohnraume nicht in lanbesiiblicher Weise pertäfelt, und um feine Schneeansammlung möglich zu Sie haben es auch ein, vielleicht ichon | machen, bas Dach fehr fteil conftruirt; Diejenigen Raume, Die befonders Un= lan geben fonnten, Unitedungsitoffe gu fammeln, haben emaillirte Wanbe, bie gewaschen werden tonnen. Die Ableitung ber Clofets wird, um Berfeuch ung ber Nachbarschaft zu berhindern, burch bas neue Shftem ber fosses Mourras beforat, burch bas bie Glah rungeftoffe neutralifirt werben. Die Beleuchtung bes Saufes ift elettrifch.

> - Schwäbifch. (Bor bein Theater.) Frau: "Wo gehft Du benn bin?" Mann: "Sa, wo werb' i' benn hingehe! ... In's Theater!" Frau: "Wann geht es benn an?" Mann: "Sa, wann wirb's benn angebe!" Frau: Wann tommft Di nachher heim?" Mann: "ha, mant merb' i' benn beimtomme! "Abieu, erfalt' Dich nicht!" Mann: "Sa - wie werb' i' mi' benn vertälte!"



Rrämpfe, wenn wir an

: Unverdaulichkeit folimmerer Art leiben, und bas Refultat, wir befommen . .

Berftopfung. Es ift ein Buftanb welcher burch

Dr. August Konig's Samburger Tropfen

Zauf's Birffamfte geboben wirb bieselben turiren prompt bie, schwerften Fälle.

Wolitifches.

fultatios perlanfen.

nen weiteren Sieg.

which the second of the second of the second

## Morgen, Samstag, den 27. Großer ...Bargain=Zag...

# ED. AHLSWEDE.

526, 528, 530, 532 Milwaukee Ave., Ede Sentre Mb

3c, 31c, 4c und 5c Darb.

4c, 42c, 5, 52c und 6c

24 Darb breiter ungebleichter Muslin für Betttücher, werth 15c, 21 Darb breiter gebleichter Muslin, werth 18c, für. .... 14c 42 Boll breiter gebleichter 2Aus- 71cin, werth 10c, für ..... 720

Fertige Ropf-Riffenbezüge von autem gebleichten Muslin gemacht, 45x36 Boll groß, werth 121c, für. 60 Gertige Wetttucher, 2 Darbs breit unb Dards lang, von gutem gebleichtem Muslin, ertra gut gemacht, 31¢ werth 45c, bas Stück für .....

Ribbons.

große Partie reinseibenes Mand (Ribbons) in allen Farben, ertra gute 2c 3c 4c 5c 7c 8c

Agent für Die Standard Batterns. Modenblatter frei für Jedermann.

Strümpfe.

Ertra schwere baumwollene Socken für herren, ohne Saum, werth 10c, 5c

Ertra gute schwarze Strumpfe für Dasmen, werth 10c bas Baar, für 15¢ Freitag u. Samstag 2 Baar für Bleece-lined ichwarze baumwollene gin

berftrumpfe in allen Größen, 5 9c bis 9, werth 15c, bas Paar für .. Importirte schwarze reinwollene Caff-mere-Strumpfe, für Damen, 23¢ werth 35c, bas Baar für . . . .

Hosenträger und Kravatten.

Gine Partie Serren . Sofentrager, ge macht von gutem Glaftic und 11c Gine anbere große Partie Serren- Sofentrager, beffere Qualität, werth 19c Cine große Partie ertrafeine Recties.

Geibe, Dieje Rravatten werden überall Beibe, Dieje Rindulit, für Freitag 23¢ In Serrenwafde haben wir immer ein mohlaffortirtes Lager und unfere Breife find die niedrigften.

#### Celegraphische listizen. 3nland.

- Die Golbreferve im Bunbes= Schatamt betrug nach bem letten Be= richt \$148,244,989.

2m. C. Woofter, Raffirer ber "National Exchange Bant" in Hart= ford, Conn., hat fich in einem Unfall bon Schwermuth im haus feines Ba= ters gu Effer erhangt.

In St. Louis murbe wieber ein gefährliches Falschmunger= und Diebs= Nest ausgehoben, und drei Personen wurden verhaftet, barunter ein erft 16=

- Dr. Fridtjof Manfen, ber be= rühmte norwegische Polarfahrer, wird, wie aus Bofton gemeldet wird, im nächften Berbft bie Ber. Staaten befuchen. Er ift zu einer Bortrags=Tour

Abgeordnetenhaus ber Staatslegislatur bon Gub-Carolina nahm eine abgestufte Gintommen= fteuer-Borlage an, wonach für jedes Beschäft und für jeden Beruf - ein= fcblieflich Brediger und Wafderinnen - Ligensen ermirtt merben muffen.

- Großes Auffeben macht in weiten Rreifen in Mitmautee Die Beschuldi= gung bes Frauleins Libbie Blad, baß ihr auf bem jungften Ball im "Deut= ein Diamant-Salsband im Werthe bon \$2000 geftohlen morben fei. Die Polizei hat noch feine Spur.

- Unweit Geneva, N. D., rannte ein Bersonenzug ber New York-Zentralbahn in einen Strafenbahn=Bug, welcher böllig gertrummert murbe. Gine Dame im Stragenbahn-Wagen wurde tödtlich, und vier bon den fünf ande= ren Paffagieren murben schwer verlett.

- Gine Depefche aus Greenup, 3fl., melbet: 3m Rreisgericht bes Countns Cumberland murbe George Benslen von ber Anklage, Dr. G. M. Roberts ermordet zu haben freigesprochen. Die Beweiß-Aufnahme ergab genügenden Anhalt für die Theorie der Nothwehr. (Die That ereignete fich am 23. Juli b. 3. in Union Centre.)

- Das Befinden bes ermählten Bräfibenten McRinlen hat fich, wie aus Canton, D., gemelbet wird, infolge gunftigeren Wetters wieber bebeutenb gebeffert, und er tonnte gestern foggr turge Zeit ausfahren. Doch barf er noch immer fogut wie gar feine Befucher empfangen, bamit fich fein Buftanb nicht noch einmal vor feiner Inauguri= rung (4. Marg) verschlimmert.

- Gouberneur Culberfon bon Teras hat ben Prafibenten Cleveland brieflich barum ersucht, beim Rongreß ba= hin gu wirten, bag bie, für nächftes Jahr geplante afro-amerikanische Ausftellung in Soufton auch Bundes-Un= terftugung erhalte. Die Musftellung wird eine internationale und bie erste größere Leiftung ber Neger feit ber Sklavenzeit sein.

- Der frühere Prafibentichaftstan= bibat 2m. 3. Bryan hielt geftern Abend im Hyperion-Theater in New haven, Conn., bor einem großen Bublifum eine Rebe über Doppelmabrung und sprach bann noch auf einem Bantett ber "Retail Merchants' Uffo= ciation" bafelbft. Er erhielt einen Em= pfang, welcher barauf berechnet schien, ihn noch nachträglich für bie Behand= lung burch bie Stubenten bes bortigen "Nale College", mahrend ber Bahltambagne, zu entschäbigen.

— Aus Niggara Falls, Ont., (Canaba), wird gemelbet: Der Befchluß ber Ortsbehörde von Windfor, Wieber= vergeltung gegen bas Gefet ber Ber. Staaten über auswärtige Arbeiter gu üben, indem fie fich weigert, Bau-Unternehmern bie Bermenbung frember Arbeiter zu geftatten, wird mahrichein= lich auch hierorts Nachahmung finben und burfte bon giemlich großer Bebeutung für Arbeiter fein, welche brüben in ben Ber. Staaten wohnen. 3m bergangenen Jahr tamen Schaaren

banunter Italiener und Polen, und fanden bei ber Anlage von Abzugsta=

nalen Befchäftigung. - Maximo Gomez, ber militärische Oberführer ber cubanischen Infurgen= ten, ift abermals bem fpanischen Beneral Wehler entgangen und marschirt jegt mit feinem Beere wieder mest= warts nach Matangas zu. In verfchie= benen fleinen Gefechten zwischen beiberseitigen heeres-Ubtheilungen, ha= ben wie immer, - Beibe gefiegt. Die aus habana gemelbet wird, find bie Infurgenten feit einiger Zeit auch in ber Lage, birette Nachrichten aus Ma= brid, New York und Savana gu er= halten, und haben bon bem Reform= blan ber spanischen Regierung icon lange bor feiner Beröffentlichung gewußt.

- Mit ber Brigg "Berch Edwards" ift von Can Francisco eine Expedition bon 97 Männern, beren jeder in bie gemeinschaftliche Raffe \$100 gezahlt hatte, in füdweftlicher Richtung abge= fahren, um eine noch unbewohnte Infel in ber Gubfee gu finben und bort ein Schlaraffenleben gu führen. Urfprüng= lich murbe bie Expedition ausgerüftet weil eine San Franciscoer Zeitung melbete, auf ber Infel St. John in ber Gubfee, welche ein mabrhaftes Bara= bies fei, befinde fich eine Schaar bun= telhäutiger Frauen, deren Männer in einem Rrieg umgetommen feien, und bie aus Berlangen nach andern Man nern fich furchtbar abharmten. 3n= awischen hat es sich freilich herausge ftellt, daß biefe Geschichte eine Fabel ift, aber bie fubfeeluftigen Manner wollten ihren Plan in ber einen ober anberen Meife boch ausführen.

Mustand. - Raifer Frang Josef hat bas gange Brafibium des öfterreichischen Abgeordnetenhaufes mit hohen Orbens=

Ausgeichnungen bedacht. -- Offizieller Nachricht zufolge hat die Königin=Regentin von Spanien bie Begnadigung für ben, auf Cuba gefangen gehaltenen Umeritaner Julio Sanguilly unterzeichnet. (Siebe

auch ben heutigen Kongreß=Bericht!) - In Brisbane, Queensland, ift aus Britisch=Neu-Guinea bie Melbung eingetroffen, bag die Gingeborenen bon Manbare ben britischen Gouber= neur fowie einen Ungahl Golbgraber ermorbet haben.

- Die aus Rom gemelbet wird, ift Ras Alula, welcher als ber größte ber abeffinischen Generale gilt und Statthalter ber Proving Tigre mar, geftor= ben. Er mar ein Bauersfohn und biente jahrelang als Stallfnecht bes Onfels bom Ronig Ras Ana. Mit einer Tochter bes Letteren berheirathete er fich, und er murbe bann Rammnerer und Gouberneur von Tigre. Er er= reichte ein Alter von 50 Jahren.

- Der fpanifche Gefandte in Bogata, in ber fübameritanischen Republit Colombia, Baron be la Barre, hat auf einem Bahnzug von einem Mann Ramens Morales, bermuthlich in einem Streit über bie cubanische Frage, Ohrfeigen erhalten. Diefe Beleidigung bes fpanischen Gefandten macht in ber Sauptftabt großes Muffeben, und Morales wurde in Saft genommen. Letterer, ein noch fehr jun= ger Mann, ift ein Bermanbter bes Placido Morales, welcher vor einem Jahre in einer Strafe von Bogata ertochen wurde, nachbem er mit mehreren Spaniern über bie cubanische Frage in Streit gerathen mar. Man ift in Bogata fehr erbittert auf bie

Spanier. - Ueber die Rrantheit des, fürglich tobtgesagten Schachspielers Dr. Steinig wird noch Folgenbes aus Mostau mitgetheilt: Seitbem St. fein lettes Spiel gegen Laster verloren hat, find bei ihm Beichen von Geiftesftorung bes mertt morben. Er wechfelte fort unb fort feine Wohnung und war unrubig von Arbeitern über bie Grenze herüber, er fogar in eine Art Toblucht, weshalb

ihn ber bortige ameritanische Ronful Abolph Billhardt in die Universitäts= Rlinit des Professors Rarfatom bringen ließ, wo er forgfältig und unentgeltlich behandelt wird. Rach ben neuesten Nachrichten hat fich fein Befinden etwas gebeffert, und ift feine Genesung noch möglich. Privat-Rach richten befagen, baß Steinit an fortmahrender Lahmung bes Behirns leibe. - Wie aus London mitgetheilt wird, hat ber Schachspieler Laster ben "Stanbard" in einem Schreiben er= fucht, eine Gelbfammlung für Steinit ju beranftalten, und fich bereit erffart, seimerseits 10 Dollars zu zeichnen. Lasker schreibt Steinitz' schwere Er= Laster Schreibt Steinig' frantung ber Ungeschicklichkeit ber Mergte gu, bie ihn in Mostau behan= belten ober noch behandeln.

#### Lofalbericht.

Das Strafenbahn = Unglud in der 103. Str. Drei Codte und vier Dermundete.

Ueber bas ichon geftern in ber let: ten Ausgabe ber "Abendpost" furz ge= melbete Unglud, bas fich in ber 103. Str. an ber Rreugung ber Gaftern Minois und ber Calumet Glectric= Bahn ereignet hat, find folgende Gin= zelheiten nachzutragen:

In ber 103. Str., etwa eine Bier=

telmeile westlich von Michigan Abe.,

werben die Geleife ber Gaftern Illinois

Bahn bon einer Linie ber Calumet

Glectric=Bahn gefreugt. Bur Berhü=

tung bon Unfällen befinden fich Schlag= baume an ber Rreuzung. DiefeSchlag: baume waren herniedergelaffen, als fich geftern Nachmittag ber Stragenbahn= Waggon Nr. 49 aus öftlicher Richtung ber Rreugung naberte. Muf bem Bag= gon befanden fich fechs Berfonen: Der Rurbelhalter George D'Mallen, ein als zuberläffig befannter Mann; ber Rondutteur Henry Madison; Robert Sines, ein ebenfalls bei ber Calumet Electric Bahn beschäftigter Rurbelhal= ter, ber gur Zeit bienftfrei mar; Roscoe 2B. Doung, Rollettor für bie Firma Clinton Rhobes & Co., 335 Wabafh Mbe.; ber Biebhandler Fotte G. Bins, 11908 State Str. wohnhaft; Marh G. Rochelle, Mitarbeiterin ber "Rofe= land Review", wohnhaft Nr. 157 110. Strafe. - 2118 ber Waggon bis auf wenige hundert Fuß an die Gifenbahn= freuzung herangekommen war, wollie D'Mallen bremfen, entbedte aber gu feinem Entfegen, bag bie Bremsbor= februng nicht arbeitete. (Der Waggon mar einer ber altesten ber Linie und feine Maschinerie abgenutt.) Schre= densbleich ftanden D'Mallen und ber Rondutteur auf der vorderen Platform, mahrend ber Baggon mit un= berminberter Geschwindigkeit weiter faufte. Die vier Berfonen im Innern bes Waggons hatten feine Ahnung von ber ihnen brohenben fürchterlichen Gefahr. Jest prallte ber Baggon ge= gen die Sperrichranken, und diese flogen gur Geite; er paffirte bas erfte Ge= leife ber Bahn, auf bem zweiten ftieß er mit einem aus ber Stadt fommen= ben Personengug gusammen. Die bor= bere Platform bes Waggons wurde ger= trümmert, ber Waggon felber auf bas erfte Beleife gurudgeworfen, und hier rannte jest ein aus füblicher Richtung tommender Frachtzug gegen ihn an. Frl. Rochelle, welche bie Rataftrophe bei bollem Bewußtsein durchlebte und mit berhaltnifmäßig leichten Berlet= ungen babongefommen ift. ben Borgang fo: "Als mir flar wurde, in welcher Gefahr wir schwebten, ber= lor ich bie Fähigkeit, mich zu regen. Ich fah alles, was vorging, aber ich war wie gelähmt. 3ch bemertte wie fich plöglich bas Dach bes Waggons ablöfte und fortflog. Dann flog ich auch und neben mir flog Prins." Frl. Rochelle murbe 1507fuß weit fort= geschleubert. Sie hatte bas Bliick gegen einen Stacheldrahtzaun zu fliegen Die Stacheln verletion fie zwar, aber ber Draft gab nach und die Bucht bes Falles wurde für Frl. Rochelle wefent= ich gemilbert. Prins murbe burch feinen Sturg getobtet. Der Rollettor Doung tam ebenfalls um's Leben und

bem Bufammenftog ber Zeigefinger ber rechten Sand abgeschnitten worden. Gine Biertelftunde nach bem Bufam= menftof mar bie Boligei mit Ambulang= magen und Mergten gur Stelle. Die Tobten wurden nach bem Beftattungs= geschäft bon Charles 3. Dahlgren ge= chafft, die Berwundeten nach ihren Wohnungen, bezw. nach bem Merch= Sofpital. Die Trümmer bes gerichmet= terten Waggons murben aus bem Wege geräumt, und um 6 Uhr war auf ber Ungludsftätte taum mehr eine Spur bon bem Geschehenen gu bemerten. -Die Urfache bes Ungluds ift in ber schabhaften Berfaffung ber Mafchi= nerie bes Strafenbahn-Waggons zu fuchen. Um viele andere Waggons ber Calumet Co. foll es in biefer Sinficht nicht beffer beftellt fein. Um legten Sonntag ift ein anberer Baggon an berfelben Stelle burch bie Sperrichran= fen gegangen, weil er fich nicht bremfen Daß es nicht bamals icon ein Unglud gegeben hat, war ein Bufall.

auch ber Rurbelhalter D'Mallen blieb

tobt auf bem Plate. Kondutteur Da=

bifon ift fcmer, vielleicht töbtlich ber=

lett, ebenfo Sines. - Dem Beiger bes

Frachtzuges, Robert Wright, ift bei

#### Beben's auf.

Theils im Sinblid auf bie "folech= ten Beiten" und bie mangelhafte Ber= faffung bes Schuhwertes vieler bon ih= nen, theils aus Erwägung ber Un= medmäßigfeit bes gangen Rummels, baben bie irlandischen Bereinigungen beschloffen, in Diesem Jahre bon ber Beranftaltung einer St. Patrids=Ba= rade Abstand gu nehmen. Die üblichen tirchlichen Feiern zu Ehren bes Schut= patrones ber grunen Infel werben na= türlich am 17. Märg wie immer ftatt= finden, aber auf die Parabe wird berfelbe in Chicago auch wohl in Zutunft Bergicht leiften muffen.

Der geftrige "Cancus" der Republifaner re-Bei den Dormablen erringt die Mafdine eis

Es ift bas erfte Ma! feit ber por feche Jahren erfolgten Organisation ber jegigen republifanifchen Majdine. baß ihre Ruhrer fich nicht auf einen Manors = Randidaten zu einigen ber= mocht haben, menigstens verlief ber von ben "Boffen" nach ben gestrigen Pris marmablen einberufene "Caucus" ganglich erfolalos. Reiner ber gablreichen Ufpiranten für bas Burgermeis fiersamt hat Die gerfplitterten Rrafte au fammeln und auf fich gu tongentri= ren bermocht, jo baß ber heutigen Ctabtfonvention nicht, wie fonft üblich. ein fertiges "Slate" gum Ja= und Amenfagen vorgelegt wird. Underfeits verlautet allerdings, bag bie Ber= ren Berg und Lorimer nur ein politi= fches Berftedenspielchen mit ihren Bar= teigenoffen treiben; fie follen bereits Mles fir und fertig haben und über eine genügend große Ungahl von Delegaten berfiigen, um, wenn fie unter fich erft handelseins geworben, ben Mann ihrer Bahl ohne fonberliche Mühe no= miniren gu fonnen. Wie bem auch im= mer fei, augerlich ift bie gange Gi= tuation feit geftern anverandert ge= blieben, und ber Caucus hat feine Ord= nung in bas Kandidaten-Chaos zu bringen vermocht. Der Rampf wird eben in ber Ronvention felbit ausge= fochten werben miiffen, es fei benn, bag fich die Fiihrer noch im letten Mugenblid auf einen Rompromiß-Randidaten

Der Caucus felbft, gu bem jebe Ward einen Bertreter entfanbte, fanb furg nach Mitternacht unter Borfig bon Alberman Mabben im "Great Northern Sotel" ftatt, und bas einzige prattifche Ergebniß besfelben mar bie Wahl ber Beamten für bie temporare Organisation bes heutigen Ronvents. Man einigte fich auf John M. Smyth als temp. Borfiger, mahrend 3. R. B. Ban Cleave, G. D. Beters und Geo. D. Anthony als Gefretare fungiren follen. Später fand noch eine geheime Berathung ber Barteiführer ftatt, an ber unter Underem Henry Bulff, John Smith, Benry Bert, Wint. Loris mer, D. S. Rocherssperger, Dan Bealn, Alberman Mabben, Staatsanwalt De neen und andere prominente Republis taner theilnahmen, boch wurde bas Refultat biefer Konfereng angftlich ge= heim gehalten.

Unter ben zehn Mahors-Kandibaten nimmt nach bem Bange bes geftrigen "Caucus" Graeme Stemart bon ber Ward foweit die Führerrolle ein, und feine Freunde verfichern, daß ihm heute beim erften Ballot 205 Delegaten: frimmen fo gut wie ficher find. Auger ben feiner eigenen Ward ift feine Ranbibatur auch bon ber 21., 23., 24., 18. und 19. Ward indoffirt worden, und Sheriff Beafe hat ibm fernerhin Die Stimmen ber 25. und 26. Ward guge= fichert, falls Richter Sears feine Musficht haben follte, die Nomination zu ethalten. Letterer verfügt foweit über 65 Stimmen. Downen, von ber 12. Ward in Vorschlag gebracht und von ber 11. und 32. Ward indoffirt, wird poraussichtlich beim erften Ballot 160 Stimmen erhalten. Die 3. Barb bat Richter Sanech porgefchlagen, mahrend Madben ben Er=Cheriff Gilbert als wünschenswerthen Ranbidaten bem Banning wurde in ber 34. Warb gemannt, und bie 15. Ward brachte ben befannten Brauer Erneft Feder jr. in Borichlag. Bert hatte teinen Ran= bibaten porguichlagen. Am Schlug bes "Caucus" wurbe ber Rame bes Bundesabgeordneten 3. Frant Albrich pielfach erwähnt, und es ware burchaus nicht zu verwundern, wenn man fich ouf biefen als einen Rompromiß=Ran= bidaten einigen würde, zumal auch Lo= rimer ihm fehr gunftig geftimmt fein

Mis Ranbibaten für bas Umt bes Stadtichreiers werben genannt: 3. R. B. Ban Cleave, John McGee und 3. R. Morrifon: für Stabt=Schatmeifter: Theobore Brentano, F. G. Buffe, Lub= wia Wulff: für Stadtanwalt: Ron D. Weft und Wm. S. Arthur.

Die geftrigen republitanischen Bormahlen find foweit ruhig berlaufen, wenn hier und ba bie Polizeimannichaften auch einschreiten und bie burch Sigtopfe gefährbete Rube wieber heritellen mußten . Das Enbergebnif ber Bris marwahlen war ein weiterer Sieg ter Maschine, hat zugleich aber auch bie Musfichten "Dr." Rerrs gründlich gu Waffer gemacht. Nur vier von ben 58 Delegaten feiner Warb, ber 32., find für ihn verpflichtet, während ihm in ber 34. Ward elf Delegaten gunftig ge= ftimmt find. Rerrs name burfte beute faum der Konvention unterbreitet wer= ben-bie Mafchine hat biefen Mayor3= Afpiranten eben zu gründlich "abge=

Um einen Sit im Stabtrath werben sich bei ben Frühjahrswahlen folgende Republifaner bewerben:

1. Marb - Francis P. Gleafon; 2. Ward — Alfred Cowles: 3. Warb - Noble B. Judah; 4. Ward - Dan. F. Crillen; 5. Ward — M. J. Doerr; 6. Ward — James Hogan; 7. Warb - Stephen Revere; 9. Warb - 3. C. Bidwill ober John Dwher; 10. Ward - Anton Novat; 11. Barb - Daniel 3. Avern; 12. Warb - James 2. Campbell; 13. Warb — Charles F. Swigert; 14. Warb — George A. Mugler; 15. Ward - Jofeph F. Saas; 16. Warb - George C. Lente; 18. Warb - Sugh Mafon; 25. Ward -George Milne; 26. Ward - I. C. Cannon; 27. Warb - G. E. Rimball; 28. Warb — P. D. Lindstrom; 31. Ward - E. W. Spraut; 32. Ward -G. D. Berlen; 33. Barb - George M. Shepherb; 34. Ward -- Frant 3.

Bennett. Die 8. und 23. Warb haben bisher noch feinen Ranbibaten aufgeftellt.

Im fleinen Gaale ber Norbfeites Turnhalle fand gestern auch die republikanische Nord-Town = Konvention ftatt, bei ber folgendes Tidet aufge= ftellt wurde: Affessor: Chas. B. An= brems; Rollettot: Frant Dl. Blair; Clert: M. 3. Sibbeler; Supervifor: M. R. Sallgren. Bu Mitgliebern bes Rord=Town = Romites tourben per Afflamation erwählt: 28m. Schröber (20.Warb), Joe hoffmann (21.Warb), Chas. Biebenwegen (22, Barb), Bilhelm Barnede (23. Barb) und Sarrn

G. Sall (24. Ward). 3m "Gregt Northern Sotel" trat geftern eine Angahl Geschäftsleute gu= fammen jum 3mede ber Bilbung einer politischen Zentralorganisation im In= tereffe ber Burgermeifters-Ranbibatur Wafhington Befings. Die neue Bereinigung führt ben Ramen "Bentral-Organisation bes Washington Befing-Rlubs" und hat folgende Beamte: Q. C. Wachsmuth, Prafident; 3. Phillips, Bige=Brafibent; B. S. George, Setretar; Paul D. Stensland, Schapmeifter. Es wurde beichloffen, einen Boll: giebungs=Ausichuf bon 34Mitaliebern gu ernennen, in bem alfo jebe Ward burch einen Delegaten vertreten fein foll, und außerbem foll ein aus 500 Mitgliedern beftebenbes Romite Die eigentliche Rampagnearbeit für Berrn Washington Befing beforgen.

In ber fürglich abgehaltenen Ber= sammlung bes beutsch-bemotratischen Klubs ber 22. Ward wurde bie Burgermeifters = Randibatur von Carter S. Harrison jr., ebenso wie die Randi batur bes herrn 3. Maltby für ben Stadtrath indoffirt. Der Rlub halt bon jest ab jeden Montag Abend in bem Lotal Nr. 270 Sedgwid Strafe Berfammlungen ab.

Seute, Freitag, Abends 8 Uhr, finbet in ber Garfield=Turnhalle eine Berfammlung bes Gilber-Rlubs ber 21. Ward statt. Da die Nomination für Albermen borliegt, fowie gute Sprecher von nationaler Bebeutung anwesend fein werben, fo find bie Burger ber Ward erfucht, recht gahlreich gu

#### Arbeiter=Angelegenheiten.

Ein Schiedsverfahren gur Beilegung des Berberftreits angebahnt.

Rach langem Bemühen ift es herrn Riefler, bem Brafidenten ber ftaatli den Schiedsbehörbe gelungen, Die Berbereibesiger fowohl als auch die ftrei: fenden Gerber bagu gu bringen, ihre Differengen biefer Schiedebehörbe gur Schlichtung ju unterbreiten. Die Ber= bereien werben am Montag borerft wieder gu ben bisherigen Arbeitsbedin= gungen für bie Ungeftellten in Betrieb gefest werben. Sodann werben beibe Seiten ihre Sache bor bas Schiedsgericht bringen, und beibe Theile ber= pflichten fich, bie Entscheidung angunehmen, welche bie Behorbe abgeben wirb. Damit tritt bas Schiedsgericht in Chicago gum erften Male in Funttion, jum erften Male und jugleich gum letten Male in der ihm bon Gouverneur Altgeld gegebenen Zusammen= fetiung. Denn Gouverneur Tanner wird jebenfalls in Rurge minbeftens zwei Mitglieder bes Schiedsgerichtes, bie Berren Riefler und Thornton, in Ruheftand berfegen. Col. Rend, bas britte Mitglieb, mag wieber ernannt

find auf Geiten ber Unternehmer Die folgenden Wirmen betbeiligt: 23. R. Gifendraht & Co.: Gran, Clart & Engle; bie Balter-Datten Compann; die Lambeau Leather Co. - Die ftrei= tenben Arbeiter find eima 2000 an ber

Die ausständigen Zigarrenarbeiter

ber Firma Eugene Ballens & Co. ha= ben gestern an Diese Die Wufforderung gerichtet, fie moge bie fürglich bon ihr in großen Ungeigen aufgestellten Behauptungen beweisen, nämlich: baf ibre Ungestellten Die best bezahlten im Lande, mit ihren Löhnen burchaus que frieden und bon ber unbefugten Gin= mifchung ber Arbeiter-Agitatoren in ben Geschäftsbetrieb ber Firma burch= aus nicht erbaut gewefen feien. 2118 Mitglieder eines Musichuffes, bor melchem bie Firma ben verlangten Rachweis führen foll, ichlagen bie Streifer bie Berren Bictor F. Lawfon (Beraus: geber bes "Record" und ber "Daily Rems"), Mayor Swift und Clarence S. Darrow bor.

#### Lefet die Sonmagsbeilage der Abendpoft. Bormarte-Turnhalle.

Um nächsten Sonntag, ben 28. Fe-

bruar, wird in ber neuen Bormarts-Turnhalle, an 12. Strafe und De: ftern Abenue, ein neues Bolfstheater eröffnet. Die Leitung beffelben bat Frau Unna bon Rafelowsta übernom: men, welche als Darftellerin bon Berois nen und Salondamen mehr benn ein Nahrzehnt auf beutschamerifanischen Bühnen thatig war und fich auch fcon als Unternehmerin bemahrt bat. 2118 eine ber Sauptfrafte bes bon ihr gewonnenen Personals wird Fraulein Johanna Bürgeler genannt, eine bor= jugliche Coubrette, welche in St. Louis. Detroit und anderen Städten bereits großartige Triumphe gefeiert hat. Für Die Gröffnungsborftellung ift ber Schwant mit Befang "Der alte Schwerenother", eines ber beluftigenb= ften Bubnenwerte bes beliebten Schrift= ftellers Ruboff Rneifel, angefündigt Die Gintrittspreise find fo niebrig wie nur möglich bemeffen, nämlich 35 Cents für referbirte und 25 Cents für anbere Sige nebit Tangberechtigung nach ber Borftellung. Die Buhne mit ben bon ber Meisterhand bes frn. Louis Rindt gefertigten neuen Deforationen foll wie geichaffen fein gur erfolgreichen Durchführung eines mit Erfahrung, Umficht und Energie geleiteten Theaterunternehmens. Datan burfte es Frau b. Rafelowsta ficerlich nicht fehlen.

Die Boltebühne.

Upollo-Cheater. herr Frang Solthaus, bas ausgegeichnete Mitglied Diefer Buhne, hat hier am nächsten Sonntage fein Be-

nefig. Bur Mufführung angetunbigt ift Hebbels "Genoveva", mit vortrefflicher Infzenirung und prachtvollen Roftumen. herr golthaus, ber fich tisCharatterbarfteller bei benBesuchern bes Upollo-Theaters befannt und be= liebt gemacht hat, wird bei biefer Ge= legenheit ben "Golo" fpielen, eine Rolle, bie au ben beften feines reichhaltign Rpertoirs gahlt. Frau Sibonie Bebner, Die hochbegabte erfte Liebhaberin, hat bie Partie ber "Genoveva" über= nommen und wird ohne Zweifel in biefer bantbaren Rolle ihr Talent gur bollen Geltung bringen. Da bie übri= gen Partien mit ben Damen Linda Schmidt, Fr. Rahmann, Grete Bur= wig, Alma Frater und ben herren Robert Bepner, Sans Loebel, Geiffler, Otto Comibt, Ernft Bafuli, 3. Golben, M. Müller und C. Münch ftadt auf's Befte befest find, fo ift auch im Emfemble eine vorzügliche Aufführung mit Sicherheit zu erwarten. Benefig für den Komifer Schlemm.

In Müllers Salle findet am nächften Sonrtage eine Benefig-Borftellung für herrn Robert Schlemm, ben fo allge= mein beliebten Romiter ber Schaum= berg=Schindler'ichen Gefellichaft ftatt. Der Benefiziant hat fich für feinen Chrenabend bie befannte urfomi: iche Gefangpoffe "Robert und Bertram" ober "Die luftigen Bagabunden" gewählt und spielt in bem urwüchsigen Stud ben "Bertram", welchen er gu fei= nen Glangrollen gahlt. Berr Schlemm hat fich in ben brei Saifons, in welchen er als Boffen=Regiffeur und Befangs= tomiter bem Schaumberg-Schindler'= ichen Unternehmen angehört, eine große Rabl pon Freunden erworben und die= elben werben es fich gewiß nicht nehmen laffen, an feinem Chrenabenb vollzählig in Müllers Halle zu er= scheinen. Sämmtliche Rollen bes Studes find mit ben beften Rraften ber Gefellichaft befett, Die Ausstattung ber Boffe, besonders ber Befangnig= Mft, wird beforativ bollftandig fein, und bie gahlreichen Gefangenummern werden mit befannter Bragifion bor= getragen werben.

Das borgugliche bon Sugo Müller berfaßte Lebensbild mit Befang in 5 Alten "Arm aber ehrlich" wird am tommenben Sonntage in Sorbers Salle gur Aufführung gelangen. Es find por Allem die Licht= und Schaftenfei= ten bes Boltslebens, fowie bie Befahren, benen ein alleinftebenbes hub ches junges Madchen in einer Groß stadt ausgesett ift, welche in biefem Stud in mahrheitsgetreuer Beife ge= schilbert werben. Die einzelnen Atte führen bie folgenden Titel: 1. Aft, Das Wiegenlied ber Mutter; 2. Att: Urm aber ehrlich; 3. Att, Berliner Bauernfänger; 4. Att, Die Gelbftmörberin; 5. Aft, Bom Traume er= macht. Die Sauptpartien find wieber= um in berfelben portrefflichen Beife befett, wie bies am borigen Conntage bei ber erften Aufführung bes Studes in ber Sogialen Turnhalle ber Fall In ber Sozialen Turnhalle wird

nächsten Sonntag bas berühmte ame-Sütte" über Die Buhne gehen. Es ift Un ben herrschenden Differengen | nicht nothig, über bas Stud irgend etwas zu fagen, ba fein Inhalt ja ei= nem Jeden befannt ift. Für Die "Blans tagen=Mite" find Die umfaffenoften Borbereitungen getroffen worden, wobei auf die Mitwirfung bes berühmten Anaben Tenoriften "Mafter Arthur Loftus" gang besonbers hingewiesen werben muß. Die Damentlaffe bes Turnbereins "Giniafeit", beftebenb aus 16 Mitgliebern, wird ihren bom Tur= lehrer Lautenbach einstudirten "Fecht: Reigen" aufführen, und außerbem fol= len mehrere ber neuesten ameritanifchen Gefange, wie gum Beifpiel "The little Negreß", "A colored Maibens Love", "Dib Folts at home" und viele andere mehr gum Bortrag gelangen. Die Befegung ber einzelnen Rollen muß als mustergiltig bezeichnet werben.

Barfield-Curnhalle.

Um nächften Sonntag findet in bie= fem Theater eine große Extra=Borftel= lung statt, und zwar unter ber bewähr= ten Direftion bon Lubwig Grobeder. Bur Aufführung gelangt die urtomi= fche Boffe mit Gefang: "Beter in ber Frembe", in welcher bie Mitglieber Fräulein Irma Gehrhardt, früheres Mitglied ber Wiener Operette, Fraulein Pauline Braunn, vom Deutschen Theater in New Yort und Fr. Selma Grobeder, sowie die herren: Ludwig Grobeder, Muguft Schucht, Martin Traeger, Mar Bilhelmi und EmilBeis

Ich heile schwache Wänner

Sofortige Linderung. Schnelle, grundlis de Geitung. Eleftrigitat verichafft Gefunds beit und langes leben, befanftigt und beilt wahrend des Schlafes. Sie tonnen entweder

felbft voriprechen und meine berühmten Abra perbatterien in Gurtefform prufen, ober fich

bas Pamphlet "Drei Rlaffen von Mannerns

DR. SANDEN, 182 Clark St., Chicago,

Office-Stunden 9 bis & Conntags 11 bis &

Reine mon atelangen Roften, Reine gefährlichen Romplitati

ber die Ratur ift bas Lafter ber

Gelbstichanbung basjenige, bas fich borgerufen mirb. porter fede ichnell todtlich wirtt, untergribt es die Griundheit in ber fürchterlich-ften Beise und öffnet allen möglichen Krantgeiten die Thure. Es entgieht ber menichlie chen Constitution einen Lebensfaft, Dier-gig ma l ftarter und nöthiger für bas Leben als bas Blut, das dem Berg entströmt, es ift. Alle Dieje concentrirte Energie ift verloren. Mie diese koncentrirte Energie ist verloren. Die ganze Constitution wird des erwärmenden Elementes beraubt. Schwäche, Kopiweh, Nervosität, Mißstimmung, ein glanzloser, literer, abstwerdener Blick, eingefallene Gesichtszüge das find einige der außerlichen Symptome. Bei den meisten Oppern des Lasters wird ihr Sescht zum Berräther. Die

Ratur zwingt fie zu einem Geständnig ihres geheimen Lasters. Die einzige hoffnung der Rettung liegt erstens in dem Aufgeben des beften Runft bes Spezialiften, um die geichwächten Organe wieder ju ftarten. Bie viel Geld wurden Gie dafür nehmen, alle hoffnung, je reicher gu werden, aufzugeben? Sunderttaufend Dollard. Run, fontel fonnen Sie erwerben. Das Mittel bagu ift jehr einfach: Selbstentsagung, Sparsamfeit an Zeit und Beld geubt, ficere Anlage, Ehrichteit und unausgeseste Arbeit muffen aum Erfolge führen. Bor allem aber gehort dageistigen Rrafte muffen forgfältig bewahrt werben. Wenn Gie ein Leibender find, fo

ichreiben Gie una Dit eingeschneiten Bahngugen lagt fich bie Lage Der jungen Leute vergleichen, welche mit ben Retten der ermähnten Schwäche raffeln. In der Ferne winkt Ihnen Liebe, Reichthum, Ehre - aber bas Gelangen gu bietem Riele icheint unmöglich. Sulflos und verzagend leuchtet ihnen fein Stern am Fir-mament des Lebens. Troftlos ift hie Ausficht, Schmache und Bergweiflung bruden fie nieber. Golde junge Leute gu retten ift un.

er 8med. Gie tannten vielleicht junge verheirathete Frauen, die fich wegen ihrer Rinderlofigfeit begludwunschten, weil fie dadurch ber Ruhen und Unbequemlichfeiten der Rinderereine Deutter gejehen, welche ber Gebante, fie Bergnügungen, über den Tod 3hres Rindes Benn Biederherftellung ber Fruchtbarteit gewünscht wird, confultire man das Bajb-ington Medical Infittute, 68 Randolph Str.

bel, Belegenheit finden werben, ihr beftes Ronnen gu zeigen. Mugerbem werben bie beliebten fleinen Bater Gifters, Dig Molly Johnson und Chas. Bater, einige ansprechenbe Rummern gur Aufführung bringen. Ber alfo recht viel lachen will, verfaume nicht, am Sonntag herrn Lubwig Grobeder und feine gute Befellichaft gu feben. Die Gintrittspreise find in Unbetracht ber fehlechten Beiten, auf 10, 15 und 25 Cente festgesett worben.

Murora-Theater.

"Rip van Binfle" ober "Der zwanstigjährige Schlaf," ein Genfationss ftud, aus bem Englischen überfett und im Original burch die Gaftspiele bes berühmten englischen Schauspielers Jefferfon in gang Amerita vortheilhaft befannt, tommt am Conntag, ben 28. Febr., mit Direttor Dr. Sahn in ber Titelrolle unter feiner Regie gum erften Male in diesem Theater gur Aufführung. Es geschieht bies auf bas gang befonbere Berlangen vieler Theaterfreunde, welche ben beliebten Darfteller gerabe in biefer Partie 31 eben wünschen. Die gur Darftellung gebrauchte lleberfetung bes Originals ift portrefflich, bie melobramatifche ritanische Zeitgemalbe "Ontel Toms Mufit bom Musitbirettor L. Rauch neu und vorzüglich arrangirt. Die ber, Sochfelb, ferner bie Berren Robenberg, Haubold, Lohfe, John, Walter und 25 Rinber, Berggeifter wirten in bem Stude mit und unterftugen bie effettvolle Sauptpartie besfelben. Die Direttion reche net unter biefen Umftanben mit Buberficht auf ein ausvertauftes Saus.

freibergs Opernhaus.

Bier fteht für nächften Sonntag bie allezeit zugfräftige und an urtomischen Bermechfelungen fo überreiche Gefangspoffe "Der fliegende hollander" auf bem Spielplan. Diefes als hochs intereffant gerühmte Stud hat icon auf faft allen Buhnen ber alten, fowie ber neuen Welt bie Runbe gemacht und ift überall mit großem Beifall aufgenommen worben. Da herr Jean Wormfer vielen Fleiß auf bie Ginftus birung ber einzelnen, recht fcwierigen Rollen verwendet hat, fo fteht bem bie Borftellung besuchenben Publitum ein überaus genugreicher Abend in ficherer Musficht. Die Sauptpartien find mit ben Damen Rathie Berner, Laura be Mojean, Lillie Reumann, Rate Boller und Marie Soot, fowie mit ben Berren henning Bobfen, Alex. Bogel, Abolph Schliephad, Jean Bormfer und Julius Caferaghe in bielberfpredenber Beife befett.

#### Diebftahl im deutschen Sofpital.

Dr. J. F. Deutsch, ber hausarzt bes Deutschen Sofpitals, hat in borletten Racht, ihm gur Zeit unbewußt, einen unliebfamen Befuch gehabt. 2113 er erwachte, fand er, bag feine Uhr und feine Baarichaft im Betrage bon \$120 abhanben gefommen waren.

\* In einem Pfanbleihgeschäft an ber State Strafe wurben geftern brei berbächtige Burichen festgenommen, fich Wm. Gutton, bezw. Jas. Thompfon und Wm. Mann nennen. In ber Taichen Suttons fant man verichieder Nachfoluffel und eine fcwarze Salbe maste, welche auf bie Beichäftigung bes Rieeblattes Schliegen laffen.

#### Die heißen Quellen,

ben ichmargen Bergen von Gub Dafote gelegen, befigen munberbare Beiltraft Rheumatismus, Reuralgie und annliche L ben, und follten von allen mit einer berat gen Krantheit Behafteten verjucht werbe Beite hotel Alfommobationen und Ban Befte Sotel Affommodationen und Bab. Billets werben täglich verfauft, und ert Dillige Raten an jedem erften und britte Dienitag bes Monats gewährt. Rabere In formation ertheilen auf Anfrage bie Billet Agenten ber C. & R. B. Gifenbahn. . 19-40

|       | Relephon Ro. 1498 und 4046.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WED ! | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |
|       | febe Rummer 1 Gent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breif | ber Conntagsbeilage 2 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rund  | unfere Trager frei in's Saus geliefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mb    | hentlich 6 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | lich im Boraus begahlt, in ben Ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gt    | naten, portofrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jahr  | lich nach bem Austanbe, portofret \$5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Das fiegreide Bofthum.

Mus ben Sanben ber Boffe merben bie republifanischen Stimmgeber Chicagos ihren Manorstanbibaten entgegenzunehmen haben, und es geziemt ihnen nicht einmal, vorwißig zu fragen, was fein Ram' und Urt ift. Wenn Lorimer, Jamiefon, Bert und Beafe fich über bie Bertheilung ber Beute ge= einigt haben, werben fie bem Bolte mittels ber fogenannten republifani= fichen Konvention kund und zu wiffen thum, wen es als seinen zufünftigen Bütgermeifter begrüßen barf. Deh muthig gestehen felbft bie "einflugreichen" republitanischen Blätter, bag bie Bormahlen bie Allmacht ber Mafchine auf's Reue bargethan haben, und bag biefe ben republitanischen Bahlzettel aufftellen wirb. Das ift ein erniebri= Bugeftanbnig für eine Partei, Die erft bor wenigen Do= naten einen glangenden Sieg er- wollen. Es flingt aber fconer, wenn rungen und bie bentbar größten man für die Beiligfeit und Unberfet-Berpflichtungen übernommen hat. lichfeit bes ameritanischen Bürgerrech Wie will eine Partei "gute Zeiten | tes fcmarmt, als wenn man rund her= machen", bie nicht einmal im Stanbe aus fagt, daß man bie Infel Cuba ift, bas Joch abzuschütteln, bas ihr von berspeisen wolle. Also wird man sich einigen gewöhnlichen Barbvolitifern auferlegt worden ift? Gine folche Stlavenheerbe wird mohl teine Groß= thaten verrichten.

Freilich fteht es nicht beffer bei ben fogenannten Demotraten. Diefe merben sich anscheinend von den Populi ften einen liebenswürdigen Jüngling aufdrängen laffen, ber feine Begabung noch nirgends bewiesen hat und voll= tandig ungenannt und unbefannt fein wurde, wenn er nicht ben Ramen eines berühmten Baters truge. Auch Diefe Ernennung wird bon einer "Maichine" befohlen werben, bie ben Burgern die Last bes selbstständigen Den= tens ersparen will. Um leichteften laf= fen fich offenbar Diejenigen tnechten, bie fich einbilben, baß fie frei find.

#### Geliebte Adoptivfinder.

In weniger als acht Tagen wird'ein Bermaltungswechsel ftattfinben und ber neue Prafibent muß natürlich Unichen, bag er eine freie Bahn borindet. Die grauhaarigen Schulbuben m Bunbessenate berücksichtigen aber Diese Berhältniffe burchaus nicht, fonbern haben wieder eine "Cuba-Debatte" gefangen, die lediglich als eine Her= ausforderung Spanies aufgefaßt wer= en fann. Diesmal verlangen fie, baß iniae angebliche ameritanifche Burger, ie bon ben cubanifchen Behörben "wis errechtlich" festgehalten werden, sofort n Freiheit gefett werden follen, und daß die Regierung, um ihren "Prote-ten" mehr Nachdruck zu geben, einige Priegsschiffe nach Cuba senden solle. inbessen werben biefe Antrage nicht pa burch eine angemeffene Beweiß= ührung unterstütt, sondern es wird ieber nur in ber robeften Weife über Die "spanischen Schlächter" geschimpft und unserer eigenen Regierung ber Borwurf gemacht, daß fie bie ameritaifcen Burgerrechte mit Jugen treten affe. Der alte Mills von Teras gab ffen gu, bag ber Genat für bie Balrien rebe, und beftritt bem Bigepräidenten bas Recht ben Galleriebefufern ihr wuthendes Beifallflatichen u berbieten. Gin anberer Genator annte den Rollegen Sale einen Mgenen ber Rönigin-Regentin von Gpaien und wollte biefe Bemerkung nacher micht als perfönliche Beleidigung wigefaßt haben. Sogar Bruder-wiste brachen aus, indem die Senaoren besselben Staates einanber bie eftigften Borwurfe machten. Rurg, war eine larmvolle, hitige und un= ernünftige Erörterung, Die einer gum beil mit diplomatischen Aufgaben berauten Körperschaft burchaus unwür= ig war. Un bie Stelle ber rubigen nd sachgemäßen Erwägung einer bichtigen Frage trat die Leidenschaft

nd ber blinde Born. Bie es fich eigentlich mit bem Burerrechte ber "Amerikaner" verhält, bie Cuba megen aufrührerischer Um= riebe eingesperrt worden find, ift in en meiften Fällen schwer zu ergrun= en. Die herren find burchgängig ge= rene Cubaner, bie fich ein ameritani= bes Burgerpapier entweber erichlichen, ber günftigften Falles nur fo lange in en Ber. Staaten gewohnt haben, bak ouf gesetlichem Wege naturalifirt erben konnten. Dann kehrten fie foort in die heimath gurud und übten Me Rechte cubanischer Bürger aus. 113 ber Aufstand ausbrach, schlossen fich ben Mufrührern an, ober unteritten wenigstens biefelben. Erft als bon ben Spaniern gur Berantworing gezogen wurden, erinnerten fie bifres ameritanifchen Burgerrechtes ob riefen ben Schut bes ameritani= n Generalfonfule an. Obwohl fie auf seinen Schut Einfpruch ten, in benen die freie Bostablieferung n, ließ er ihnen "bie Wohlthat bes jugute tommen und bat bie ifchen Behörben um ihre Begnabi= efen war. Gin gewiffer Julio guilly ist jedoch trot seiner angeb ben Umschuld volle zwei Jahre in inzelhaft gehalten, und auf die Berma ber Ber. Staaten bin erft geen freigelaffen worben, aber nicht Rechtswegen, fonbern burch bie be ber Rönigin-Regentin, woburch bes Rechtes beraubt wird, Schaben-Mnibruche geltenb gu machen. iefer teineswegs aufgetlärte Fall

verursachte Die maßlofe Debatte im Senate, von der oben die Rebe war. Much bie andere Geite anguboren, und bann erst ein Urtheil zu fallen, ist in ben Augen ber Jingos nicht "patriotifd". Der einzig mahte Batriot ift ber Mauthelb, ber fern vom Schuffe bie gange Welt in Die Schranten for-

Bemerfenswerth mar eine Meußerung bes Genators Cherman, weil Diefer unter bem Brafibenten DeRinlen bie auswärtigen Ungelegenheiten leiten wird. Wie immer, fprach Cherman zweideutig, aber die Jingos deufeine Worte gu ihren Gunften, und brachen beshalb in ein Jubelgefchrei aus. Rach ihrer Auffaffung wird bie nächfte Bermaltung für alle ameritanischen Bürger eintreten, ohne ju fragen, wie fie ju ihrem Papiere getommen find, ob fie ihr Bürgerrecht nicht nachträglich wieder verwirft, und ob fie fich nicht im Auslande ftrafbar gemacht haben. Wenn bas aber wirtlich die Absicht Shermans ift, fo wird er fich bald genug eines Anderen befinnen. Die Ansprüche ber gabllofen Scheinbürger würden ihn gur Berzweiflung treiben.

Gine Mehrheit ber ameritanifchen Polititer brangt ohne 3meifel gum Rriege. Niemand wird glauben, bag bie "echt amerifanischen" Staatsman= ner, bie eben noch neue Gefete gegen bie Einwanderer erlaffen wollten, Die naturalifirten Bürger wirklich als Bollbürger anfeben und ihretwegen fogar echt ameritanisches Blut vergießen lediglich und ausschlieflich aus Liebe gu ben cubanischen Zigarrenmachern ichlagen, die in Ren Weft, Tampa, ober Jadfonville ihre "Papiere herausgenommen" haben. Gin ebles Bolt, ein tapferes Bolt, ein gerechtes Bolt!

#### Gin auftrebenswerthes Biel.

Ueber bie von ber Postverwaltung

angestellten Berfuche mit ber freien Ablieferung von Boftgut auf bem Lande ift an biefer Stelle ichon früher gefprochen worben. Damals lagen aber nur wenige und unguberläffige Berichte bor, jo bag man zu feinerlei Schlug tommen tonnte. Jest wird aus Baih ington mitgetheilt, bag von fammtliden vierundviergig Boftamtern, welche gu bem Berfuche herangezogen worden maren, Berichte vorliegen, und bag bie Stimmung unter ben Boftbeamten und ben "Poftfunden" ausnahms= los und entichieben gu Gunften ber Fortbauer, begm. ber allgemeinen Gin= ührung ber freien Ablieferung ift. Daß fich bie Bostfunden, alfo bie Briefempfänger auf bem Lanbe, bafür erflaren wurden, ließ fich am Ende etmarten, wenn auch behauptet worben mar, bie Landbewohner verlangten gar nicht nach freier Ablieferung, ihnen fei ber Beg gum Boftamt ein Bergnugen, eine Erholung und Gelegenheit gur Bufammentunft mit anderen, die fie nicht entbehren möchten. Da bie 44 Ber= suchspostämter sich über bas gange Land (auf breiundbreißig Staaten) pertheilen, fann man wohl annehmen, baß bie in ben Berichten gum Musbrud gebrachte Stimmung für das gange Land giltig ift und bag man überall bie Ginführung ber freien Ablieferung binnen Rurgem als eine Bohlthat ertennen murbe. and menn man jest nicht gerabe fehr ftit= mifch banach verlangt. Man muß eben auch erft bas Gute fennen lernen, um es würdigen gu fonnen.

Das große Sinbernig, bas bem

Gintritt bes Landbrieftragers in un=

fer öffentliches Leben entgegensteht, ift

ber Roftenpuntt - er berfpricht borläufig noch eine fehr theure Ginrich= tung gu werben. 2113 man guerft ben Gebanten aufnahm, bie fraglichen Ber= fuche au machen, glaubte man, Die Gin= führung ber freien Ablieferung auf bem Lande würde jo um bie gwangig Millionen Dollars bas Nahr beanfpruden, bie bisher gemachte Erfahrung aber zeigt ichon, bag viergig Mil lionen eine mäßige Schätzung ift. Die Roften für jeden abgelieferten Brief find für Die verschiedenen Dertlichfeiten natürlich verschieben hoch, und gwar ist, wie fich leicht begreifen läßt, ber Unterschied fehr bedeutend. Je bunner befiebelt bie Wegenben find, befto theurer tommit Ontel Sam ein Brief au ftehen. Oft herrichen in berichiebe= nen Theilen eines einzigen Countns gang berichiebene Bebingungen, fo baß jum Beifpiel in einem County in Maffachufetts ber Poftmeifter gezwungen war, brei Begirte gu bilben und fich in ben Ablieferungstoften ber einzelnen Begirte ein Unterimieb bon mehreren Cents für jeden Brief zeigte. Die Socittoften für jeben abgelieferten Brief zeigte von allen Berfuchs Boftamtern basjenige bon Sartsbille, Ind., mit zwischen 6 und 7 Cents für jeben Brief; Die geringften Roften machte Die Ablieferung im Gebiete bes Breen= field = Pofiamtes in Franklin County, Maff., mit meniger als fieben Zaufenbftel bon einem Cent filr jeben Brief. Durchschnittlich ftellten fich bei biefen ländlichen Ablieferungen bie Roften für jeden Brief auf ein wenig mehr als brei Cents, und aterer nicht immer überzeugt mar, es gibt viele Gegenben ober Dertlichfeiein Ding ber Unmöglichkeit ift. Die Schwierigfeiten find im Mugemeinen natürlich weit geringer im östlichen, ing, wenn ihre Schuld gar ju flat als im westlichen Theile bes Lanbes, wenn auch verschiebene westliche Buntte, wie gum Beifpiel bie Umgebung von Denver, Col., verhaltnigmäßig geringe Ablieferungstoften aufweifen. Grfahrene Boftbeamte in Bafbington befürworten Die Ginführung ber freien Ablieferung auf bem Lande in ben beffer befiedelten Gegenben, und Beneralpostmeifter Bilfon wird in feinem

bemnächft gu erwartenben Bericht

fuche auf ein weiteres Jahr anempfeh-

Ungefichts ber boben Roften, melde eine allgemeine Einführung ver freien Ablieferung im gangen Sanbe jest noch berurjachen wurden, ift an einen folch weitgebenben Schritt borläufig nicht zu benfen.

nicht zu benfen. Aber ber Lanbbrief. träger zeigt fich boch in erreichbarer Rahe, er ließe fich in ben bichter befiebelten Gegenben mohl icon jest ein= führen und man durfte hoffen, ihn in gehn bis fünfzehn Jahren überall im gangen weiten Lanbe ohne ein Defigit für die Raffe gu feben. Borausgeset natürlich, bag burch Un= nahme ber Loud-Bill ober einer abnlichen Borlage, welche jene vielbefpro= chene große Verluftquelle für bas Postwefen verftopft wird, und daß man babon abfieht bas Briefporto auf einen Cent ju ermäßigen, Diefe Ermäßigung wird nur berlangt bon großen Geichäftshäufern und wurbe nur ihnen fühlbaren Rugen bringen, bagegen bie freie Ablieferung auf bem Lande in unabsebbare Ferne ruden. Das Bolt berlangt nach bem Gin Cent-Porto nicht. Es ift noch nicht pfennigfuchferisch. -

#### Der Runft gewidmet.

In Wafhington hatte ber Bermaltungerath ber "Corcoran Art Gallern" (Gemälbe, Bilbhauermerte und miffenschaftliche Verbefferungen) ben jungfter Reiertag (Wafhingtons Geburtstag) gur Gröffnung bes neuen Prachtbaues, in welchem die werthvollen Runftfamm= lungen nunmehr untergebracht find auserfeben. Mehrere bunbert Ginlabungen an reprafentative Berfonlichfeiten waren für ben Westatt am Abend ergangen und eine ausermahlte Befell= ichaft hatte fich eingefunden, um bie neue Runfthalle, welche von 4000 elettrifchen Glühlampen brillant beleuchtet war, in Augenschein zu nehmen.

Die neue Corcoran=Gallerie ift on bem großen, unter bem Ramen "Bhite Lot" befannten Rondel erbaut, füblich bom Bebaube bes Staatsbepartements, und faum mehr als einen Steinwurf bom Beigen Saufe entfernt. Der Bau, beffen Errichtung \$700,000 gefoftet, hat eine Lange von 200 Fuß bei einer Tiefe von 125 Fuß. Der Unterbau ift aus röthlichem Granit, ber obere Bau aus weißemMarmor aus Georgia auf= geführt, einfach und vornehm, bie Ur= ditettur zeigt ben neugriechischen Styl. Bom Saupteingang führt ein breites Treppenhaus in ben Sauptforribor, 100 Fuß lang und 50 Fuß breit, melcher fein Licht von oben burch ein Glasbach erhält. Eingefaßt ift biefer bon einer burch jonische Saulen geftutten Gallerie, beren Banbe für Gemalbe bestimmt find. Diefer Korridor ift für Cfulpturen refervirt, wie auch mehrere an benfelben fich anschließen be Seitenräume, in benen etwa 100 Brongen u. f. w. aufgestellt find.

Bon bem Rorribor führt wieberum eine breite Treppe in bas zweite Stodwert, welches in acht geräumigen Ga len die Gemälde enthalt. Giner ber größten Raume ift für bie Werte ameritanischer Rünftler bestimmt, ein anberer für Gemalbe, Die bon Bribat= leuten gur Musftellung bafelbit herge= lieben werben. Die brei großeren, qu= fammenhängenden Räume bilben eine Gallerie bon 170 Fuß Lange und 26 Jug Breite an ber Dftfront, die ubrigen fünf tleineren, an ber Weft- und Subjeite bes Baues fich erftredenben bon 230 Fuß bei 26 Fuß Breite.

Un ber Norbfeite bes Gebaubes ichließt fich ein halbrunder Bau ber Saupthalle an, welcher einen für Borlefungen bestimmten Saal mit Gib= raum für 250 Perfonen enthält. In biefem Saal follen Bortrage über Runft, Runftgeschichte und bermandte Gegenstände gehalten werben. Die neue Aunsthalle wird auch fernerhin ber Aufficht bes bisherigen Rurators Dr. G. S. Barbarin unterftellt bleiben, welcher feit Jahren in bem alten Gebäube feines Umtes portrefflich gemaltet hatte.

#### Gin Zeeungeheuer.

Bu ben gräßlichften Gee-Ungethui= men gehört ber Oftopus - beutich auch Bulpe genannt, gufammengezogen aus Polypus und Achtfuß. Diefes Unthier gehört zu ben fog. Tintenfi= den und hat um feinen Mund herum im Rreis acht mustuloje Urme, an benen fich Saug-Wargen gum Festhalten ber Beute und gum Untlammern an Steinen ac. befinden, hinter welchen es fich gern berbirgt jum Schut feines weichen Leibes. 3m Born ober auf ber Flucht wechselt es die Farbe und fprigt einen bunteln Gaft aus, ber bas Baj fer trübt und bas Thier verbirgt. Da= ber fein Ramen Tintenfifch ober Gepia. Es hat auch ben Ramen Ropf= fiinlet.

Gine fleine Art ber Polipen wird an ben Ruffen bes Mittelmeeres gefangen und gegeffen. Die größte Art halt fich in ben Meerestiefen auf, Die guweilen nach oben tommt ober auch ftranbet, fo bei Schweben, Irland, Island, Japan, Mlasta und Reufundland. Diefe Mrt heißt Ralmar und bat gu ber alten Sage bom Rrafen Beranlaffung gegeben, ber fo groß wie eine Infel fein

follte. Diefe Urt ift bon riefigem Umfang, mit einem Rorper von 15 Fuß Lange und Saug-Armen, welche bie Lange bon 30 bis 40 Fuß erreichen. Mehr= mals hat ein solches Ungeheuer Fischer in ihren Rahnen angegriffen, wobei erftere fich nur burch Abhauen ber Arme retten fonnten. Gin folder Fall ift erft turglich an unferer Rufte borgefommen.

Gin tobter Ottopus ift neulich an ber Ofitüste von Florida angetrieben, aber ohne Ropf und ohne Arme, vielleicht verftummelt von einem Balfifch. bem größten Feind bes Oftopus. Bon bem Umfang bes Rumpfes tann man wahricheinlich bie Fortfetjung ber Ber- | fich einen Begriff machen, wenn man

erfahrt, bag ein halbes Dugenb Bfers be nöthig waren, um benfelben bom Strand hinmeg ju gieben. Ein Si-ichet foll einen ber fehlenden Arme gefunden haben ber 35 Fuß lang ift. Wenn bies ber gall ift, fo muß bas Unthier 15 Tonnen gewogen haben und

70 bis 80 Fuß lang gemefen fein. Theile bes aufgefundenen Rumpfes find nach bem Smithsonian Institut gu Bafhington geschidt worben, um gu tomftatiren, ob man es bier wirflich mit einem Oftopus zu thun hat.

#### Gr traumt von einer Balme.

Wer ben Schaben bat, braucht für ben Spott nicht zu forgen, das hat ge-gestern Abend — fo erzählt die Rew Porter "Staatszeitung" am 24. b. — auch ber Polizift 3. McCarthy bom 15. Begirt, ein früherer Gartner, ausgefunden. Gab ba ber baumftarte Mann beim Gintreten ber Duntelheit eine riefige, fünftliche Balme por ei= nem Laben am Broadwan, beffen Thii= ren bereits geichloffen waren. prächtiges Gewächs", fagte ber frühere Gartner und jegige Boligei gu fich. "Das Ding kannst bu unmöglich im Freien fteben laffen. Palmen find gar heitel, und diefes Prachteremplar tonn= te heute Nacht erfrieren ober es tonn= ten gar Diebe fommen und es mitneh= men, und bann wurde mir ber geftren= ge Rapitan einen iconen Berdruß Das that alfo unfer Poligift? Er

schleppte Die Riefenpalme hinauf ben Broadwan, borbei am Broadwan Central Hotel nach ber Revierwache ber Mercer Str. und ftellte bas Ding. mahrend ihm die biden Schweißtropfen bon ber Stirne riefelten, bor ben "Literary Sergeant", ber eben in eine Ueberfetung bon Rietiches "Jenfeits bon Gut und Bofe" vertieft war und bem biefe leberraschung gar nicht ge= nehm fam. "Was jum Rudud haben Sie benn hier, DeCarthy?" rief ber Philosoph in ber Gergeanten=Bloufe. "Gine Palme, eine richtige Agabe, Berr Sergeant, fo fcon, wie man fie nur in ben Tropen gu finden pflegt. Unbebachtfamer Weife hat man bas Bracht= eremplar auf bem Trottoir fteben lai fen, fo habe ich es benn hierher ge= bracht." "Auch nicht schlecht," meinte ber Gergeant, und befah fich bas Ding genauer. "Bei Ariftoteles, Plato, Go frates, hegel, Spinoza, Rant und Rietiche," fchrie er ichlieflich, "Sie, Rebenmenfch, bas ift ja eine fünftliche Balme," bamit rach er in homerisches Belächter aus. Die Poligiften, welche aus bem Mannichaftszimmer berbet geeilt und fich bie Palme angeschautnicht bie Beine'sche, bon ber "einsam im Norben auf eifiger Bob ein Zannen= baum traumt," nein bie, welche ihr Ra merab im Schweiße feines Angesichts ben Broadway heraufgeschleift, ftimm= ten in bas Gelächter ein und begannen ben friiheren Gartnersmann gu ban= feln, ber fich, die Schweiftropfen bom Untlig mijdent, aus ber Reviermache fchlich und feinen Boften auffuchte, bei allen Beiligen ichworend, fernerhin fei ne Palme, natürliche ober fünftliche, anrühren zu wollen.

#### Lofalbericht.

#### Bürgerin Rofa.

Ranna Ufhnegee, beffer befannt als "Roja, Die Tangerin", ließ fich geftern bom Richter Burte in ben Staatsberband ber Republit aufnehmen, b. h. fie moirfte bas Burgerrecht. Rofa ift im Sahre 1893 gur Weltausftellung nach Chicago getommen und hat in ber Midwan fo viele Bewunderer gefunben, daß fie es für bas Befte gehalten hat, in Chicago zu bleiben. Gie fpricht Arabifch und radebricht Griechisch, Italienisch, Frangofisch und Deutsch, mit bem Englischen aber hapert es bei ihr, fo baß fie mit bem Richter nur burch die Bermittlung eines Dolmetschers vertehren tonnte. Roja bat betrachtliche Erfparniffe gemacht, und will Diefelben in hiefigem Grundeigen= thum anlegen, beshalb hat fie porerft Bürgerin everben müffen.

#### Erfter Preismastenball.

Um Conntage, ben 6. Marg, wird ber auf ber Gubweftfeite in beftem Un= feben ftebende Allemannia-Frauenberein feinen erften großen Preismastenball abhalten, und gwar in ber Apollo-Sal le, an Blue Jeland Abe., nahe 2B. 12. Strafe. Das guftanbige Festfomite ift ichon mochenlang an ber Arbeit gemefen, um ben Beweis gu liefern, bag Die Frauen auch im Arrangiren bon originellen Rarnevals = Festlichkeiten Grofartiges ju leiften im Stanbe finb. Bon ben Mitgliebern bes Bereins finb \$50 für Gruppenpreife und außerbem nicht weniger als 40 werthvolle Gin= gelpreife für bie ichonften und beften Charaftermasten ausgeset worden. Ueber bie in Ausficht genommenen Ueberrafchungen wird borläufig noch tiefes Stillschweigen bewahrt, Thatfache aber ift, daß bem Bringen Rarneval ein außergewöhnlich glangenber Em= pfang bereitet werben foll.

#### Aury und Ren.

\* Frant Clart, ein borgeftern aus bem Ortsgewahrsam von Renosha, Wis., ausgebrochenes Mitglied ber Langfingergunft, ift geftern bon ber hiefigen Polizei eingefangen worben und wird nach Bisconfin gurudfpedirt

merben. \* Bu einer Orbnungsftrafe bon \$5 und Bahlung ber Roften wurde von Polizeirichter Richardfon ein Bagant namens Wagner verurtheilt, weil et porlette Racht an ber State Str. mit einemBadet betroffen wurde, bas einen neuenAngug enthielt unb bas er gefun=

ben haben wollte. \* Ber beutiche Arbeiter, Saus- und Rudenmabden, beutiche Miether, ober bentiche Runbichaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Ungeige in ber "Abendpoft".

### Der Rampf gegen Die Bagaare.

Unter welchen Bedingungen die Arbeiter der Meinen Gefchaftsleuten ihre Unter ftühung angedeiben laffen wollen.

3m "Cherman Soufe" fant geftern Rachmittag eine guibefucte Berfammlung ber "Coot County Bufines Men's Uffociation" ftatt, bei ber Braftbent C. F. Gillman ben Borfit führte.

Bertreten maren: Die "North End Bufineg Men's Uffociation, Beft Ban Buren Strafe Bufineg Men's Affociation, Zigarrenmacher=Union Dr. 14, South End Merchants' Uffociation ber 34. Warb, Muriliary ber St. Pauls Reformirten Rirche, West Late Strafe Bufineg Mens' Affociation, Daf Bart Bufineg Men's Affociation, Chicago Feberation of Labor, Carpen= ters' Diftrifts-Council, Funfte Barb Bufineg Men's und Grundeigenthü= mer Affociation, Grand Croffing Bufineg Men's Uffociation und Bufines Men's und Grundeigenthumer-Affociation bes Town of Late.

Nachbem bas Brotofoll bes organis firenden Sigung bes Bentral=Berban= bes gur Berlejung und Unnahme gelangt mar, nuterbreitete Delegat Jas. B. Galloman als Borfiger bes Organifations=Romites ber Berfammlung bie entworfenen Statuten, nach benen ber eigentliche 3wed ber "Coof County Bufines Men's Uffociation" ber Bernichtungstampf gegen bie großen Bagaare ift und bleiben foll. Die Leitung ber Organifation foll in ben Sanben bes Direttoriums und Gretutivaus= fcuffes liegen: au erfterem gebort je ein Delegat ber einzelnen gum Bentral-Berband gehörigen Bereine, gum Grefutivausichuß ber Prafident, Die brei Bigeprafibenten, ber protofolliren= be Gefretar, ber Schagmeifter und je ein Bertreter ber brei Stadttheile Chi-

Es wurde nach längerem Sin= und Berreben ber Befchluß gefaßt, bas Grelutiv-Romite anzuweisen, eine Bill zu entwerfen, die ben 3meden und Bielen bes Zentral=Berbandes entspricht und bie bann ber nächften Berfammlung gur Unnahme borgelegt merben foll. Bu Mitgliedern bes Erefutiv-Romites murben ernannt: C. F. Gillman, P. Q. Ling, 3. Woolf, Otto Eridfon, 3. Hoffinger und J. Woodworth.

War bis bahin bie Berfammlung ruhig und programmmäßig berlaufen, fo erregte bie bon bem Delegaten Dolb bon ber Zigarrenmacher Union unterbreitete und gegen Die befannte Bigarren=Firma Gugene Ballens & Co. gerichtete Resolution gewaltige Aufregung. Die anderen Bertreter ber Arbeiter=Organifationen nütten ben ge= schidten Schachzug thunlichft aus und erflärten furg und bundig, bag man ben Beschäftsleuten nur bann in bem Rampfe gegen bie Bagaare beifteben werbe, wenn bieje ihnen, ben Arbeis tern, ihre bolle Unterftugung gegen ihre Musbeuter angebeigen liegen. Es wurde fclieglich ein Befchlug angenomen, wonach bie Bestrebungen ber Union-Arbeiter gutgeheißen und ben Letteren das Wohlwollen bes Zentral= Berbanbes ausgebrückt wurde.

Die Befiger ber großen Depart= ments-Laben icheinen fich borlaufig wenig aus ber gegen fie gerichteten Maitation zu machen. herr Dito Doung bon ber "Fair" meinte geftern: "Die gange Beivegung geht bon etwa 7500 Rleinhandlern aus, bie ba glauben, baß ihre Geschäfte durch bie großenBazaare ichtoer geschädigt werden. Gie ffen gang, bag es pornehmlich bie Much wir haben erheblich barunter gu leiben. Burbe bie Rent'iche Ordinang wirtlich jur Musführung tommen, fo würden bie Departmenta-Laben ein-

fach vernichtet werben." B. N. Siginbotham bon ber Firma Marfhall Fielb & Co. ließ fich folgenbermagen aus: "Der erfte Grundfat unferes gangen Regierungsinftems ift Freiheit, taftet man Dieje an, fo bebroht man die Regierung felbft. Gine Ordinang wie die Rent'iche wurde erft bor ben bochften Gerichtsbof bes Lanbes gebracht werben, ehe wir uns ihr filgen murben."

Und herr M. Q. Rothichilb, von ber Firma M. Dt. Rothichild & Co. bezeichnet die ganze Borlage als "zu lä= cherlich", um fich ernftlich mit ihr gu

#### Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

#### Rad Californien bequem.

Via ber Chicago & Alton. Reine Berg. ftreden. Reine Schnee : Blodaben. "Erne Conihern Route", burch Commer-Bandsichaften. Durchgehenbe Schlafwagen, herabgefette Raten und andere Bortheile. Schreibt für alle Gingelbeiten an Robert Somerville, General-Agent Baffagier- Department. 101 Abams Str., Marquette Buitbing

Draw on Us at Sight or through telephone

## Blatz

The Star Milwaukee Beer

Draughts on BLATZ are promptly honored and bring health in return & & se se

VAL BLATZ BREWING CO. TELEPHONE 4357 Chicago Branch: Cor. Union and Erie

# SIMMONS'

BARGAIN STORE,

## Riefige Verschlenderung

RAND Cager von Jackels



Ohne Frage, der größte Bargain der Gegenwart.

in Frage gieben ober gogern gu faufen, nachdem er fie gesehen bat. Rommt fruh, ba ein Gebrange zu erwarten ift-bie erfie Answahl ift bie beite, tropbem mir genügend haben, um für ben gangen Sag ausgureichen.

1500 Sadets-werth von \$5 bis \$18-um bamit aufzuräumen-



## Beruntermartirungs-Berfauf bon Anaben: Unzügen

die berühmten "Banner Brand" - ein Rame, der feit 20 Jahren befannt ift wegen der Borgliglichfeit in Bejug auf herstellung, Material, Ausstattung und Baffen -bie Partie umfaßt Cheviots, ichottifche Mifchungen, Bairlines, Caffimeres ac. - in ichwarz und blau, ge= ftreift und einfach, werth \$5.50, \$5, \$4.50 und \$4 wohin Ihr auch geht-

für Camstag Auswahl 98c und \$1.98

#### Der Edomater-Mord.

Das über demfelben ichmebende Duntel noch nicht gelichtet.

Es ift ben Polizei=Organen noch nicht gelungen, bas über ber Ermorbung bes Schantwirthes Schomater bon Mr. 299 Wells Strafe fdwebende Duntel ju lichten. Es wird angenom= men, daß das Verbrechen weder die That eines Räubers noch der Rackeaft einer der Familie unbekannten Person gewesen ist. Schomater selber scheint auf dem Sterbebett absichtlich Angaben gemacht zu haben, welche die Behören irre führen sollten. Die Ausstellung von Kendellung vo men, bag bas Berbrechen weber bie bem Bette gesprungen und nach unten geeilt fei. Man hat bas Dlabden an "ichlechten Zeiten" find, benen fie ben ber Leiche aber vollständig beschuht und gangen Umichlag gugufdreiben haben. in einem ichwarzen Saustleid gefeben. Es mag ja aber fein, bak bas Dabochen ingmifchen feine Toilette vervollftan= bigt hatte. Clara gibt an, ber Morber habe, als fie durch die Sinterthur in bas Lotal fam, in hembsarmeln an ber offenen Borberthure gestanden und fei auf ihr Schiegen Dabongelaufen. M. S. Sanfen fagt, er fei es gemefen, ber in hembsärmeln bie Bells Strafe entlang lief, und gwar in ber Abficht, einen Urgt herbeiguholen. Frau Schomater fagt, fie habe bom Tenfter ihres über ber Birthichaft gelegenen Bimmers aus turg por ber Schiegerei eis nen hochgemachienen Mann in bie Wirthichaft treien feben. Diefer mar aber nicht in hembsarmeln. Bo ift, fo fragt bie Polizei, wenn Frl. Schomafers Ergahlung Wahres enthält, ber

Rod biefes Mannes geblieben und meshalb hat er benfelben ausgezogen? - Die Mergte haben im Rorper bes Ermorbeten zwei Rugeln bom Rali= ber Rr. 32 gefunden und eine bom Raliber Nr. 38. In ber Wirthschaft hat fich ein Revolver vom Raliber Rr. 32 gefunben, aber nur mit einer entleerten Rammer. Es muß bemnach noch ein gweiter Repolver biefes Ralibers im Spiel gewesen fein. Frl. Schomater fagt, fie felber habe einen Revolver bom Raliber 38 gehabt, ber fei ihr aber bon bem Unbefannten abgenommen worden, welcher bem Morber nachfegen wollte. Schomafers eigener Revolver, ebenfalls Raliber 38, ift in ber Wirth= schaft nicht borgefunden worben. San= fon behauptet gwar, ein Poligift habe denselben aufgehoben, das wird feitens

ber Polizei aber in Abrebe geftellt. Coroner Berg hat bie Unterfuchung bes Falles auf Wunsch des Polizei= Inspettors Schaad bis jum 9. Marg berichoben. - Bielleicht mare es bas Richtige, wenn bie Polizei nicht von ber Theorie ausginge, bag Schomafer bie Unmahrheit gefproden hat. Dann mare Sanjon Clara Schomaters Mann mit ben hembsarmeln, und ber Unbefannte, welcher bem Dabchen ben Repolver abgenommen hat, ber Räuber und Mörder, welcher ichlauer Beife folange in ber Rabe geblieben war, um fich als "Berfolger bes Thaters" um To ficherer bavon machen gu tonnen.

Der Räuber braucht ja auch nicht allein gemefen gu fein. Das murbe bie Mitmirfung ber berichiebenen Revolver ertlären. Schomater fann im Ringen mit feinen Ungreifern auch burch einen Soun aus feiner eigenen Baffe ber= mundet morben fein. Dber einer ber

Ungreifer, welchem fein Revolver entfallen war, hat bem Schomater beffen Revolber aus ber Sand geriffen und bann bamit auf ben Wirth gefeuert.

#### Mus bem Grabe juradlehren

fonnen wir nicht, aber wir tonwen vit unfern 200 auch Rrantbeit einen Aiffang' baben. Alle deante

#### Todes : Ungeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachrickt das nier Bater **Heinrich Undermann** im Alter von 68 Jahren und 4 Tagen felig dem Geren entschiefen ist, die Beredigung finder katt Sonntag, ter Spektuar, om Trauerhaufe, ASI Lincoln Str., nach Consorbid.

Addter: Acidenia und Ludwig Undermann, Sobne: Herman Jurin, August Niddel, Krinard Angert, Edwingeribline: Christina, Cophia und Mathilbe Undermann, Schwiegertöcher.

#### Todes-Mugeige.

Freunden und Bekannten die trourige Rachricht bai; mein geliedter Gatte. Peter Didlie, im Alter von 75 Jahren und 9 Monaten nach langem Leiden film im deren entschafen ift. Die Beerbigung friedt ja. am Honntag, 12 Uhr 30 Mittags, von Tragerbaute. 363 22te Errage, nach dem Sch. Bontfacins Gottesader. Um julies Beileib bittet die fiesbetribte Gattin Rofa Lidlie. Ritte feine Muman. Bitte feine Blumen.

Zodes.Anzeige.

Allen Freunden und Befannten die traurige Radiricht bag beute Morgen under liebe Satie und Bater: Robert Reifer, nach langem ichweren Leiden fantt im herrn entschaften in. Die Beerdigung findet am Conntag, um lubr, vom Trauerhaufe, 3.20 Emerald Abenne, nach Maldheim satt. Die trauerhen ginterbliebenen Werfen Kaifer, Gottingmarcha, Fraug, Gig, Senty, Martha und Helena, Kinder.

### Todes: Mingeige.

Freunden und Befannten die fraurige Rachricht, ba-ein lieber Mann Friedrich Brobol im Alter von S Generalisch gemerben in. Die Beerdigung finde Jahren ploulich gefforben in. Die Becedigung find am Sountag nm 11 Uhr vom Aranerdaufe bir. Be Bolfram Str., nach Ralbheim fatt. Um fielle Ihei nahme bittet die tielbetrübte Gattup Muguita Brobot und Rinder.

#### Grosser Maskenbal

Thuenelda Loge Mo. 1,

Orboen der Hermann 3-Zd. western, wird am Tamikaa, den 27. Jebruar, ibren dies jährigen Mad' erdadt in HOERBERS H-LLE. No. 714 Sine Istand Wie. al futen.

Las mit den Arrangements betrante Komite, die fieden dans den Schwestern Kotharine Tunker, Fredrick Riefen, Dannakod, Christinen Conron und Minus Merner, arbeitet ichen zeit Michael einer mit das Schingen diese Freies zie den der verballe in den verballigen. Die fodere um nüglige Gegenstände werben an dem Abrud verloof, Debes Freie entfälle in die Relegionworkt, etwentaleit ich nunitige vergeinung. Bebes Lidet enthält eine Verloofungstarte unentgettiid Tidets, 30c die Perfon, find bei allen Mitglie dern sowie Abends an der Kasse zu haben.

#### Große Narrenfitzung beë Rheinischen Dereins

am Conntag, ben 28. Febr., in Folg' Salle, Ede Rorth Abenue und Larrabee Strafe. Für bie besten Borträge find Breife ausgefest. Der fleine Rath.

True Plan Homestead. Building and LOAN ASSOCIATION, 95 5. Avenue. Rotig an Mitglieder. Die 19. Certie hat den Bollwerth von 100 Dels laus erreicht. Diejenigen, die Antheile (Shares) in diefer Serre haben, wollen felbe gefälligt nach der Office des Sefretürs bringen, und das Beld bofür is Empfang nehmen. G. F. Strathe, Braffbent, sim

#### DETECTIVE.

Ein scharffinniger, guverläffiger Munn wird in jehem Ort vertungt. Arbeitet unter Orber. Reine Erfah-rung nöthig. Abrestrt American Detective Agency, In deltage

# Preise beinahe gleich Rull

Guten Anzüge für Manner und Anaben im Aler von 14 bis 17 Jahren, in bem hypothetarifden Bertauf des Lagers bon

416 bis 424 MILWAUKEE AVE. .. Die Geburtsstätte der niedrigen Preise ...

Hebergieher und Hifters. Rur 599 übrig, und diefe werden balb nat bein Wege nach dem Auftismater fein. Kauft ichnell, tenn Job lebt, brunch Job einen näch-iern Winter: das in das einzug Kiftfo, das Jör übernebmt. Für Knaben von St. 48, für Manner von St. 48, nib aufwast.

Männer-Mnguac.

Bir forbern mit unferen Breifen Die gange Welt heraus. Wir baben leiber Sypotheten-Rosen einzulören. beider miffen wir berkanfen, mit die feit der einzulören. beider nut fielen die Stetkunfen, auf die Geschäft zu. Das ist Uriahe der niedenigen Preite von gutet Worfted u. Caffinere Angligen, werd aufwarts die Fl. so.
meistens kleine Nummern, für \$3.60

3hr fonnt Chicago von Rorden nad Za: tonnt Chicago von bis gum See ablau-von Weffen nach Often bis gum See ablau-gur werbet feinen Spezial-Bertauf finben, Beinen, reinwollenen Angügen,

Riedrige Breife auch für die besten Kleider die gemacht werden, die ehrlich Maare aus den Abestier. Wendorstet und Beaver Dam, Wis, Auchjahrtten, die von nuteren besten Kabrikanten dauerhaft bergestellt sind, 813 und 813 werth, für

Wir seigen uns nicht hin und warten bis Ihr kommt und kauft, ohne daß wir die größten Anerdietungen machen. Deshald offeriren wir die bestin Sammegarn Anglige. Somerict. Cassimeres und Kanningarn Anglige. Somerict. Cassimeres und Kanningarn Anglige. So. 50 die ber batischichte Geberanchswerts. Das Gefdrei ift Lillig, billig: wir fagen

jest, gute, gute Angüge, die besten, die aus dem alterbesten Cassimere u. Kantmgarn gemacht wer-den in den Stobe, National und Riverside Fa-

Rnaben=2lnguge, 14-19 3abre. Bir haben zu viele Kraben:Angüge und erleiben durch die Deradicipung der Preite einen großen Bertuft. Wir miffen fie ichnell tos wer-ben. Der thatrödliche Berfuff an jedem Ungug ift von einem bis zu fint Dollars. Ihr werbet

biefe guten ftarfen Anzuge feht \$1.48 Beffere Zeiten für Die Bufunft haben und bie Politifer berinneden mir haben und bie Politifer verfprocheif, wir verhrechen eine Erivarnig jest, wenn wir gute, dauerhafte gut gemachte Anzüge, die die falle hauerhafte gut 74.50 und 83.00 verfauft haben. \$1.90 jest offeriren für.

offeriene für.

Offeriene für.

Rommt ber und bringt Eure Freunde mit, wir werben Euch geigen, wie schön wir Euch cusstatten fonnen von den zwei großen Labentlichen, die mit Angügen aus bem feinken Kamingarn und dem besten besten Gassimere angefüllt hind, die größten Vargatins in 53.88 Je beffer Die Baare, Defto beffer das Be:

ten, offeriren gu bem noch nie \$6.50 Männer-Frühjahrs-Hebergieher. 

### Die Breije verkaufen stets die Waaren

Größere Bargains täglich in Dry Goods, Schuhen, Suten, Ausstattungs-Baaren, Möbeln und Carpets.

Minangielles.

# Die alteste Sparbant in Chicago.

Etablirt 2. Oktober 1867

Bietreißt ein getreibt ein allgemeines Bank-Geschäft.

Depositen von glinnb

aufwärts ange-nommen und Binfen barauf bezahlt. Depositoren fonnen es fo arrangiren, bağ ihre Ramilien mahrend

ihrer Abmejenheit Gelb giehen fonnen. Berheirathete Frauen fonnen Gelb in ihrem eigenen Ramen beponiren, jo bag nur fie es gieben fonnen.

Ausländische Wedisel. Anweisungen auf Die Bant pon Irland und ihre Zweiganstalten von £1 und aufmarts.

Office-Stunden: 10 Uhr Borm, bis 3 10 Uhr Form, bis 2 Uhr Nachm, wand 6 bis 2316 ...11

ferman Felfenthal, Brafibent. R. G. Edmitt, Bige-Rraf. Fred. Miller, Raffirer.

## **Bank of Commerce**

184 La Salle Str., Tempel = Gebäude CHICAGO. Direttoren:

rt. R. G. Schmidt. olf. S. W. Hicker. die B. Helsenthal. der. Hoothy Loob. Norris Beifeld. Samuel Woolner. 27jm Jafob Birt. F. W. Wolf. Sparles Zeegers. Adoibh Chire. Mm. Giffert.

Diefe Bauf ift bereit, neue Rontos gu etoffnen und allen gerechten Unipriiden der Depofitoren ju genigen.

#### TEMPEL, SCHILLER & CO., Anleihen

gemacht auf gute Grundeigenthums-Gicherheit Grite Onpotheten gu verfaufen. Zimmer 2-3. 36 N. Clark Str. J. F. W. BRUENING, 472 Cleveland Ave. 6f1i

## BUY GOLD MORTGAGES OF HOSTONE 8 CO. 206 LASAULTSI

#### G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypothefen zu verkaufen.

Mafhington, D. G., 21. Deg. 1896. MBe Berionen, welche Forberungen an bie Kational Bank of Illinois at Chicago, Chicago, 3lisavis, haben, werben hierburch aufgefor bert, ihre Anipruche, mit ben gefehlichen Belegen bem febelt, innerhalb ber nachften brei Monate, beim Daf fenbermalter John 6. MeRcon eingureiden, ba fie ibater gurudgewiefen werben mogen JAMES H. ECKELS, Comptroller of the Currency.

\$2.25. Kohlen. \$2.50.

Indiana Rut ..... \$2.25 Indiana Lump.....\$2.50 Birginia Lump .....\$3.00 Ro. 2 harte Chefinuttohlen .. \$4.50 Cenbet Auftrage an

E. PUTTKAMMER, Zimmer 305. Schiller Building. 103 E. Randolph Str. Mile Debere werben C. O. D. alengeführt. TELEPHON MAIN 818.

**2lbendpost** 

einen Cent.

Washington's Thrannen.

Athen hatte eine Zeit lang feine liebeNoth mit breißig Thrannen, wenn biefe aber nichts weiter thaten, als mas bie alten Schriftsteller bon ihnen bermelben, bann waren fie bie reinen Baifentnaben gegen bie, welche feit einem Menschenalter Washington th= rannifiren. Bafbington bat feit einem Menschenalter fein Wahlrecht mehr und wird ausschlieflich bom Congreffe regiert. Geit bem Bürgerfriege ift es nun Mobe geworben, bie Ctabt Ba= Shington zum Schnighölzchen ober Experimentir = Object für legislative Crants zu machen. Nachbem feine Experimente mit ben Negern mehr möglich find, haben fich fothane Crants auf bie Berbefferung ber Gitten nicht ihrer eigenen - fonbern ber Bafhingtoner geworfen, und feit einem Dugend Jahren war bie Regulirung bes Schantgeschäftes ihre Lieblingsbeschäftigung.

Coeben ichmebt wieber eine folche Bill, und es ift fehr zu befürchten, daß fie Gefet werben mirb. Diefelbe ift das Werk einer kleinen Coterie bufteri icher Männer und Weiber, Die nach ber Manier bon Gothe's Pater Bren "gern möchten Berg und Thal vergleichen alles Rauhe mit Gpps ober Ralt über: ftreichen. - um barauf zu malen, wie ieber weiß - ihr Geficht ober ihren-"

Das neue in Musficht genommene Gefet wird bom "Sentinel" als Claffetgebung ber schlimmften Urt be

Das gegenwärtige Gefet berlangt bag nur eine Mehrheit ber Grundei: genthümer an ber Strafe, wo bie Wirthschaft gelegen ift, bas Licenzge= such befürwortet, bie neue Bill bagegen forbert, baf wenn bas Saus ein Ed baus ift, auch bie Buftimmung ber Gigenthumer bon ben anberen Eden erlangt werben muß. Gelbft wenn bie Mehrgahl ber anberen Grundbefiger einberftanben ift, ber Gigenthumer einer Oppositionsede tann bie Licena pereiteln.

Ein vom gewöhnlichen Bublifum befuchtes Chantlocal barf teine Borhänge an ben Fenftern haben, fonbern ber freie Einblid bon außen muß allenthalben geftattet fein, bagegen find bie Schanflocale bon licentiirten Sotels und Clubs bon biefer Borichrift

ausgenommen. Diefe Borichrift ftellt anftanbige Birthichaften noch unter bie Proftitu= tionshäuser, benn bort wirb auch getrunten, aber biefelben find nicht gehalten, ihre Borhange bon ben Gen= ftern gu entfernen.

Das neue Gefet ermächtigt Polizi ften, gu jeber Beit in Privathaufer ein= jubringen, um fich ju überzeugen, baß bort bas Gefeg nicht verlegt wirb.

Rach ber zweiten Beftrafung fann weber die Perfon, noch bas Local, tvo bas Bergeben ftattfand, eine neue Lijeng erhalten. Diefes tommt einer Eonfiscation bes betreffenben Saufes gleich, benn manche Blage find au nichts Befferem ju gebrauchen, als ju Schanflocalen. Rein Saus, welches näher als 400 Jug von einer Schule ober Kirche liegt, tann eine Schant-Licenz erhalten. Wenn beshalb bie Fanatiter einen Plat nicht licentiirt haben wollen, bann brauchen fie nur eine wurmstichige Bube in ber Rach= barichaft ju Schul- ober Rirchengiveden au miethen; fogar eine Tangichule wird bem 3wed bienen.

Berfonen unter 21 Jahren follen feine Setrante erhalten. Wer tann nun wiffen, ob ein bartiger junger Mann 201 ober 21 Jahre alt ift? Ber einen Wirth ruiniren will, braucht nur einen folden Mann im Alter bon 20 Jahren und 11 Monaten aufzugabeln und er fann bas anftanbigfte Local aufdliegen laffen.

Brauer und Schnapshanbler burfen fünftig nur noch an licentiirte Runben innerhalb bes Diftrictes ber-Diefes würbe ben gangen Flafchenbierhandel in Bafbington ger-

Gin großer Refractor. Das aftrophyficalische Observato: rium bei Potsbam wird in nicht allgu langer Beit enblich auch in ben Befit eines großen Refractors gelangen, melcher ben ameritanischen Hiefenfernrobren ebenburtig ift. Die Roften für bie-Rordweit-Gde State und Jadion Str. fes Inftrument und bie burch beffen Aufftellung nothwendigen Bauten find auf 705,750 Mart beranfchlagt. Für bie Conftruction und Westsetzung ber Größe bes Objectivs maren, nach Pro-Beifpiele von Bargains in feffor Bogels Musführungen in ber Breukischen Academie ber Wiffenschaf-Anaben-Aleidern. ten, verschiedene Factoren bestimmend. Die Lage bes Observatoriums auf bem Danton & Cloles 2 Stud doppelreifige Enicholen - Anjuge für Telegraphenberge bei Potsbam ift in Bezug auf Luftbeschaffenheit eine für Anaben, Alter 3 bis 16 bas Klima jener Gegenb gunftige, allein fie läßt ach nicht vergleichen mit mollenen Stoffen ge-macht, in hellen u. buntber gunftigen Luft auf hohen Bergen, wie fie g. B. auf bem Mount Samilton len Kancymischungen— ebenfalls einfach blau u. borberricht. Gin Riefenfernrohr, bas ichwarz, regularer Werth \$6 und \$7, mahrend bieausschließlich zu Ocularbeobachtungen bienen foll, murbe in jener Gegenben fes Berfaufs Gure Mus nur felten feine bolle Rraft bewähren

wahl in The \$3.90 "Danton & Clofe" 2 Stud doppelreifige

biefes Berfauf Auswahl in The \$5.40 Sub fur. "Danton & Cfofe" 3-Stud Aniehofen-Anjuge für Knaben - Alter 11 b. 16 Sabre gemacht aus feinen ichwarzen und blauen

50 Etd. Rauntleron Bloufen für Rnaben

Fauch Beften für Manner gu halbem Breife-Bir haben bas gunge Lager eines bervorragenben Fra-brifanten gu bebeitenb herabge-feften Breifen erworben.

Englische Luticam einkuövfige Logifin Bromenaben- und Gesellschafts-Daubichuhe für Männer-ebensalls Crinoco Kutschreibandichuhe — die Sorte für welche Sie anberstwo M begorte für welche niche Hob Camftag 59 C

aus feinem imbortirtem Madras, mit weißem let-nenem Aragenband und bazu passenben Manichete ken jun wit weißen Groon getrogen in werden

Maco baumwoll. Salbstrümpfe für Män-ner-in ichwarz und löhfarbig -- garanket weich-echte Farben-aus Deutschand importirt —die Gorte, welche im Netait gewöhnlich 25c kostet-Samstag für nur.

Toppett gewebte Cape: Madintofh und engtische Bor: Coats für Männer — gemacht aus ichwarzem und blauem wollenem Gerge und grauem und braunem Sabit-Aud — alle Kähte ge-näht und verdichtet — ausgestattet mit ichwerem genabl und verviger under in Wirtlichteit \$10.00 und \$12.00 werth find, wir offeriren die Auswahl hier

Offen Samitag Abend bis 10 Uhr.



fonnen. Dazu fommt, bag bas Pots=

bamer Obferbatorium fich in erfter Li=

nie mit folden aftrophnficalischen U.1=

tersuchungen beschäftigt, bei benen

fpectrophotographifche Aufnahmen bie

Sauptrolle fpielen, ja, auf biefem Be-

biete hat bas aftrophnicalische Obier=

batorium gradezu bahnbrechenb ge-

wirft. Die Gute bes Luftauftanbes übt

aber besonders auf spectrographische

Beobachtungen feinen fo großen Gin-

fluß aus wie auf bloge Deularbeobach=

tungen. Die Riefenfernrohre ber Neu-

zeit find burchweg für optische Strah-

len berechnet, für spectral = analytische

und photographische Arbeiten weniger

geeignet. Diefe Thatfachen und Erfah-

rungen führten bagu, bas Objectib bes neuen großen Refractore für Botsbam

lediglich für bie chemisch wirtsamften

Strablen zu achromatifiren. Weil bas

Instrument aber bann nur in febr be=

ichranttem Umfange ju birecten Beobachtungen bermandt werben fann, lag bie Nothwendigfeit bor, ihm ein fonenanntes Leitfernrohr beizugeben, bon

folder Größe, baf biefes für fich ichon

als febr mächtiges Beobachtungsinftru=

ment gelten fann. Der große Refractor

für bas Potsbamer Obfervatorium

wird bemnach aus einem Doppelrohr

beftehen mit einem für demifche Strah-

len achromatifirten Objectiv von 80

Centimeter Durchmeffer und einem für

bie optischen Strahlen achromatifirten

oon 50 Centimeter Durchmeffer. Die

Brennweiten werben 12 bezw. 12,5

Meter betragen. Die für bie Objective

bestimmten Glassorten find mittler-

veile auf ihre Lichtburchläffigteit un=

terfucht worben, wobei fich ergeben hat,

bag in bem großen Inftrumente burch

Absorption und Reflexion 51 Procent

bes auffallenden Lichts verloren geben;

bennoch aber tonnen für gewiffe, fehr

siele Sterne mit biefem neuen Inftru-

nent untersucht werden als mit bem

bisher benutten. Das photographische

Objectiv hatte noch größer als 80 Cen=

limeter gewählt werben fonnen, allein

infolge ber bann wieberum ftartern

Lichtabsorption in ben bidern Glafern,

purbe ber Gewinn nicht im Berhalt-

niß gu ben fehr erheblich größeru Ro=

iten für das Objectiv und beffen Mon-

lirung stehen. Schließlich mag erwähnt

verben, bag Mig Catherine Bruce auf

hre Roften ein photographisches Fern-

cohr von 60 Centimeter Objectivdurch=

neffer hat herftellen laffen und bergar=

pard = Sternwarte geschentt hat. E3

ft auf einem hohen Berge bei Arequipa

n Beru aufgestellt worben und hat

sereits hochit wichtige Graebuthe gelies

ert. Die Copie einer photographischen

Aufnahme mittels biefes Inftruments

geigt mehrere Nebelflede bes füblichen

himmels in prachtvoller Deutlichfeit.

imgeben bon ungahligen größern und

leinern Sternen bis berab zu ben flein=

ten Pünktchen. Man schaut hier ge=

viffermaßen in bie tiefften Tiefen bes

Beltenraumes und erblidt biefe ange-

üllt mit gligernbem Sternftaub; aber

ebes biefer Staubfornchen ift eine

elbftleuchtenbe, gewaltige Sonne, bie

nicht zu irdifchen Zweden leuchtet und

parmt! Die Weftstellung ber Bewegun=

gen ber Sterne burch ben Weltenraum

nach Richtung und Geschwindigkeit ift

ine ber Sauptaufgaben, welche bas

iftrophyficalifche Observatorium gu Botsbam fich geftellt und begonnen bat.

Mit bem neuen großen Instrumente

vird es biefe Untersuchungen ruhmboll

weiterführen und bie Frage ihrer Lo-

fung näher bringen: wohin bie allae=

meine Sternen Drift gielt, jenes Jagen

anbhaften aller Connen burch ben Raum

bem wir bon ber Erbe aus gufchauen

als Paffagiere eines fleinen Schiffleins,

Weltraum mit fich fortreißt.

bas bie Sonne burch ben nämlichen

Tropbem ber Schnee bon

85 Jahren das Haar des Richters

gebleicht hat, ift ber alte herr noch

immer ein gewaltiger Barenjager. Auf

seinen Jagdzügen bedient er sich einer

Donnerbuchfe, Die 5 Fuß lang ift und

15 Bfund wiegt, und mit biefem Be-

wehr befundet er eine fabelhafte Treff.

ficherheit. Der lette Bet, ben Richter

- Drei Bonner Dufen=

fohne spazierten neulich Rachmittags

an ben Ufern bes hochfluthenben

Rheinstromes, als fie ploglich in ben

gelbenifluthen eines menfchlichen Ror=

pers anfichtig wurden, ber unvertenn=

bare Zeichen noch borhandenen Lebens

befundete. Rafch marf ber stud.

theol. Theobor Fliebner aus Bonn

Rod und Wefte bon fich, fprang in ben

Rhein und fcmamm bem in höchfter

Lebensgefahr fcwebenben Menfchen

nach. Es gelang ihm, ben Mann an

bas Ufer gu bringen, und nun ichaff=

ten bie brei braben Stubenten ben faft

Leblofen auf ihren Schultern nach ber

Univerfitätstlinit, mo er mit argtlicher

Bilfe bem Leben wieber bollig gurud.

- Eimas Feineres. Com:

mercienrathin (ben Gatten auf bas

Töchterchen aufmertfam machenb):

"Sieh' Dir einmal unfere Tilbe an .

ber reinfte Golbbadfifc!"

gegeben murbe.

Weets erlegte, wog 200 Pfunb.

James 2B. Weets in Lancafter, n. S.

vichtige Beobachtungen achtmal

Anieholen - Anguge für Anaben, Alter 3 bis 16 Sahre-ans ben beiten import. u. einheimi-ichen Stoffen gemacht-in einfachen u.fanen Mildungen-neuene u. nobbieft farben-regularer Berth \$8 und \$10 - mahrenb

Cheviots, bunfel gemiichten Boritebs und netten fleidiamen Gammeres - regul u. 812 Berthe-Auswahl mab 56.50 rend diejes Berfauf ju ..... 86.50 200 24d. Ruaben Saletrachten - in Teda

—Aufer Ibis 12 Jahre - in fann geftreiften Kanaden Graf Cioths u. indigebiauer Bertale – garantirt nicht zu verichesen regatäre Ibe und 81 396 Bloufen Answahl am Camsag

Fiinf gang ansnahmsweise Bargains in Manner=

Ausstallungen.



brifanten zu vebeutend berndgeiesten Breiten ertvorben, einichtießtich Fanch Fannels. Gordurons und Marfeilles. Diese
Weiten mürden unter gewöhntichen Umfädnen 83.50 Kundichten unter dewöhntichen Umfädnen 83.50 Kundichten Umfädnen 83.50 Kundichten die Kundichten biefer Einfauf fest uns in den Stand,
Guch die Auswadt zu biefen aus der Kartie
am Sanntag
für nur.

Manch Dreft: Semden für Manner-gemacht

ten—im nut weigen seragen geringen zu werven-nubedingt die neueftru nutd bodfeinken Gemben im Berfauf—Ihr wurdet sichertich \$1.50 für befelben in anderen Käben bezahlen mussen—hier am Samstag für nut.

Offen

Samitags

bis

10 Uhr.

## Der Verkauf des Großen Dayton & Close Rleiderlagers

ist jett im Bange.

Die Berren Danton & Clofe erfreuten fich vierzig Jahre lang einer hervorragenden Stellung im Rleiber-Gefchaft wegen ber hochfeinen Qualität ber Waaren, aus benen fie eine Spezialität machten-und tonnen wir deshalb ruhig behaupten, daß die Rleider, die wir in diefem Bertauf offeriren, die beften und feinften find, die jemals in diefem Lande bergeftellt murden.

#### Die Preise find erstaunlich niedrig!

Bir fauften bas gefammte Lager bon ben herren Danton & Cloje, als diefelben beichloffen, fich bom Gefchaft gurudgugiehen -ju ungefahr ber Salfte des Roftenpreifes-und es ift beshalb ertlarlich, bag, folange ber Borrath reicht, The Bub im Stande fein wird, Preife gu notiren, die alle und jede Offerten anderer Beidafte in ben Schatten ftellen werden.

Seht, was wir für Samftag offeriren-und vergekt nicht, daß hunderte von anderen ebenfo verlockenden Bargains da find, die nicht in diefer Anzeige aufgeführt werden.

Eine Senfalion in Männer-Aleidern u. Meberziehern

\$15.00 und \$18.00 Männer- \$7.50 Anzüge und Ueberzieher-Samstag zu .....



Alles was noch übrig ift von 50 verschiedenen Arten von Angugen und Uebergiehern - Alles was noch übrig ift von den fürglichen großen Berfäufen von Angugen und llebergiebern fämmtliche tleine Bartien - fammtliche Bartien, wo einzelne Großen vergriffen find fammtliche Partien von 1, 2 cber 3 Studen in feinen Manner-Unzugen und Uebergiehern, Die einen wirklichen Werth bon \$15 und \$18 haben, und früher in der Scifon auch dagu bertauft wurden — sind jest neu arrangirt auf acht großen

Bertauf offerirt Camftag . . Auswahl von allen Sofen im gangen ! Laben - feine ausgenommen - bie feinften, melde mir baben - alle bie \$7, \$8 unb 89

Auswahl von taufenden von feinen \$3

und 84 Sofen-Samftag für ..... \$2.00

Geine Gefellicafts-Rocke und Weften für Serren—vom feinsten Tres Worsted—ganz tons, Broots' Batent Beavers und mit Seibe gefüttert und bis zu \$15 Montagnacs—Samstag in The Hub für ...... \$20

Answahl von Sunderten und Sunderten feiner wirflicher \$20 und \$25 Angüge und Uebergieber - in ben neueften Moden und der volltom=

mensten Arbeit-Samftag \$10 Answahl irgend eines Winter-Uebergiehers oder Ulftere im Laden-ein= ichlieflich ber feinften Geibe gefütterten \$40 und \$45 Carr's Mel=

Beispiele von Bargaine in

Anaben = Kleidern.



lange hofen Anguge für Anaben u. Jünglinge-Alter 14 bis 19 Jahregemacht p. feinen ichmar: gen u. blauen Claps und Cheviots, fancy pin-ched Caffimeres unb Bornebs -einfache und boppele \$15 und \$16 Berthebei biejem Bertauf Musmahl im Sub \$7.00 "Panton & Glofe" feinfte 3-Stud Aniehofen-Anguge für Ana-ben-Alter 11 bis 16

Sahre-gemacht von bent beffen importirten Stoffen, wie frangof. Worftebs in hellen u. buntlen Schattirun: gen, echte Clay und Martin Borfieds in blau und ichwarz ec.-wirflich und pofi-tiv werth \$15 bis \$18-bei biefem Ber-

, Dahton & Cloie" lange Hofen-Unzüge für Knaben und Jünglinge — Alter 14 bis 19 Jahre — gemacht in ben beften Fabrifen, einge chitehigh Claus, Cheniots, Somethyuns Awebs u. Cassimeres—einsache und hopbelbrüttige Fagons—Jhr könnt dieleben unmöglich auf einem andern Plats für meniger alssis \$20 u. \$22 erhalten, Sanstag im Hus

Reather Stodings für Anaben und Mähschen.—Größe 5 au 9 — gemacht bon ertra schwerzer gerippter Kaumwolke.—Dreisches Antee—bie fürfeiten Etrümpfe.—tragen sich so dauerhaft wie ixgend ein 30se Etrumpf im Martte, Saristag Auswahl im Hub für.

Reine lammwollene Eweaters für Ruaben —gemach mit Matrofenkragen—n einfarb. Ra-roon, hellblau, schwarz u. lobfarbig, esliche weiß u. roth geskreist, régulärer Werth \$2.25, Samfiag-Auswahl im \$1.39 Ond für.

Gin gang ausnahmsweifer Bertauf von

Männer = Schuhen.

Feine falblederne Männer-Schuhe-Feine Enamel Männer-Schnhe-

Keine Cordovan Männer-Schuhe-In ben neueften Coin und Ragor . Bebegagons-in allen Größen-in allen Breiten-neue und perfette Baaren-jedes Baar garantirt als \$4 werth-ein neues Baar frei für folde, welche fich nicht be mahren follten - und ber \$1.95 Camftagopreis für bie Partie wirb anaeiest auf nur. wird angejest auf nur .....

Feine Kalblederne Robfon Auabenfdube -hübiche, bauerhafte, gut gearbeitete 52 Couhe, werben in The Oub Camftag verfauft zu bem bemerkenswerth \$1.25

Die neuen Frühjahrs-Fagons in Außbefleidungen

für Damen und herren beginnen eingu= treffen-20 bis 25 neue facons find icon ba-hunderte mehr noch erwarten wir in wenigen Tagen, fo bag wir baib im Stanbe fein werben, ju jagen und unfer Bort auch ju beweisen, bag wir bas iconfte Affortiment von Schuhen haben, bas je mals in Chicago ju feben gewesen ift.

Ein bedeutender Verkauf von Derbn= und Jedora-Hüten.





Unfer Hut-Einfäufer—jest in New York—ficherte und faudte borwärts mit SchnellFrachtzug W Kiften feiner 1887 Frühlahrs-Mode Derba- und Febora-Hute für Wähnner—ausgezeichnete Waare—urderfür gich für
ein anderes dungesähft gemacht mu fürs sig uberfaufen—bur fauften biefe zu foldem Bargain-Preise daß wir im Stande find, die
Auswahl von diefer Bartie am Samftag zu offeriren für.

Regenschlirme. Eine fleine Karke von Woftenen feidenen Regenschirmen —
auf den feinften Paragon-Frankes gemacht—
mit feinen naturblisterene Handyriffen der neueften Entwürfe—44 n.

Sowerthe—freziell für Samftag.

Co. Clark (Cherman Soufe.) Schiffstarten pon und

62

Deutschland. Geldfendungen ner Deutsche Reichspost brei Dal wöchentlich.

Gen'l Mgent ber Baltic und Sanfa Binie. 62 Sa. Clark Str. SHERMAN HOUSE

DEUTSCHES. HEGHTSBUREAU

Erbschafts und Nachlag-Regulirungen

Ronfularifde Beglaubigungen

Rechtefachen jeder Mrt. ALBERT MAY, Rechtsanwalt. 62 So. CLARK STR. Offen Sonntags Borm. Ausfunft gratis.

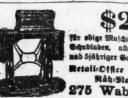

\$20 Rah:Dlaidin

far obige Mafchine, mit fieben Coubladen, allen Apparates und Sjahriger Garantie. Retail-Office Gibribge 3 275 Wabash Av.

**Hubers Badeanstalt** 811 Wolls Str.
Aussische und türtliche Baber... 50 Cents
Bannenbäher... 25 Cents | Seefalzbab... 35 Cents
Rittrocks von 8—12 Uhr Mittags für Pappen...—11163 KEMPF & LOWITZ, 84 LA SALLE STR., Schiffskarten

Deutsches Konfular=

und Mechtsburcau. Bollmachten gefehlch ausgefertigt. Erbichaften eingezogen. inden aller Urt mit fonfularischen Beglaubigungen. Geffentliches Motariat. Leftamente, Rechts- und Militärjachen, Ausfertigung aller in Europa erforderlichen Urfunden in Erbichafts. Gerichts- und Prozefjachen. Bertreter: K. W. Kempf,

84 LA SALLE STR

Billige Billette von Deutschland. Ber Bater. Mitter. Bruber ober Schwefier terüber tommen gu laffen wunfcht, fofte unbebingt erft mich besuchen, benn bei mir befommt man Billete gu niedrigen Breifen.

Rauft jest Die Schiffstarten, bebor hinderniffe infolge bes neuen Emigrations - Ge-iekes eintreffen. Die Billete gelten für ein ganze Jahr, und wenn fie nicht benust werben, befonumt der Käufer fein Geld zurück abzüglich ver üblichen Unfoiten. Benutze Zeit und Gelegenheit und wende Dich sobot an R. J. TROLDAHL,

Agent für alle Dampfichiffslinion. General Office: 171 E. Harrison Str., Ede Fifth Abe. Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVE. Mutter fauft Gure Ainbermagen in die fer diligiten Jadrif Chinagod. Aeberdrin-ger dieser Angeige erhalten einen Ebitsenfilm zu jedem angefauften Magen.—Mir derfansen unfern Waaren zu erfrantlich diligen Freisen und ersparen den Kantern manchen Dodar. Ein feiner Mild gepol-sterter Vohr-Kindersbugen für \$7.00. noch besser für \$9.00. Mir repartien, taufden im und derfaufen alle Theile separat, was zu einem Kinderwogent gehört. Wenn die nie. Gifenbahn-gahrplane.

Illinois Zentral: Effenbahn. Alle durchfahrenden Jüge vertakken den Zentral-Bahn-hof. 12. Str. und Karf Kow. Die Zige nach des Eaden können edenfalls an ber 22. Str.. 29. Str.. und Ophe Hart-Station bestiegen werden. Stabi Liket-Chice. 99 Ndams Str. und Aubitorium-Gotel. Durchgebende Jüge. Abslahrt Anstansi und Ohde Parl-Station beitiegen werben. Stadb-Liffte. 99 fdoms Str. und Aubitrorium-Gotel.

Durchgebende Jüge— Wisspiel 11.16 k.
Konsticello und Tecatur. 4.00 R. 11.16 k.
Konsticello und Tecatur. 4.00 R. 11.16 k.
Et Louis Dad light Spezial. 10.25 B. 4.35 R.
Springfield A Decatur. 10.25 B. 11.15 R.
Springfield A Decatur. 10.25 B. 11.15 R.
Springfield A Springfield R.
Sp

CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route."

Trond Central Sciaton. 5. Ave. und Harrifan Strake.

City C'ffice: 115 Adams. Lefephon 2360 Main.

"Taglich Hansgen. Gountags. Affahrt Anfahrt
Minneapolis, Et Mand. Dudige. († 5.45 B † 10.00 P.

Annias City. St. Joseph. Des (\* 6.30 R 9.30 H.

Woiners, Marisolation ... 11.30 R 9.30 H.

Sbeamore und Spron Vocal....... 2.10 R 10.55 R

Ct. Charles, Spramore. DeRald—Abfahrt † 5.45 B

"L.03, 1 R, "a.10 R, † 5.35 R. "6.30 R, "11.30 R;

Lateraft † 7.50 R, "8.30. "10.30 B, "5.05 R. +10 R.

MONON ROUTE Ectel Cites 282 Clart By und Auditorium gotel. Alle Rifge täglich. Schnelling für Indianapolis und Gincinnati. Wohlington und Baltimore. Lafapette und Louisbille. . 2.45 B 12.00 D . 2.45 B 12.00 D . 8.30 B 6.00 P 111.50 B 8.20 E 3.30 R 10.45 B 8.56 R 7.20 B Judianapolis und Gincinnati.... Lafahette Accommodation... Indianapolis und Gincinnati.... Cafahetu und Louist lie.....

Baltimore & Dhio. Bahnhofe: Grand Zentral Baffagier-Station; Ginth-Office: 193 Clark Str.

Offen

Camftags

bis

10 Abends.

Gifenbahn-Rabrblane. Thicago. Burlington und Cuincy-Sierbohn. Tidet Chicago. Burlington und Cuincy-Sierbohn. Tidet Chicago. Burlington Ctr. und Union Patagier-Bahre dof. Canal Ctr., iwischen Maddign und Bamel. Röge Abjahri Anfant. Radier Abjahri Anfa



enicass & Altin-swigh Passencer station Canal Street, between Marison and Adams Street Ticket Office, 103 Adams Street, Dally, † Dally accept sanday, | Larro, Arriva Pacific Vestbuled Express, anday, | 1,00 pg 1,00 pg

Ridel Plate. — Die Rein Jort, Chleage und Et. Louis-Cifenbahu. Bahnhof: Zwölste Str.-Hiadutt, Ede Clart Str.

Bigtig für Ranner und Frauen! Reine Begablung wo wir nicht furirent Jugant in Art bon Gefchiechtstrunfheiten, beiber Gefchladten Reine extra Jahryreise berlangt auf den Abfahrt kufuntt den B. & D. Limited Ingene und Abfahrt koo H. & d. D. Limited Ingene A. & O. D. den Berdellung for Urt den Geleicher, Son Gerdellung der Eris des H. & d. D. Limited Ingene des Eris des H. & d. D. E. Berdellung for Urt den Abstrage des Eris der Berdellung der Urt den Abstrage der Berdellung der Eris der Berdellung der Eris der Berdellung der Eris der Berdellung der Eris der Berdellung der Parkeit der Berdellung der Parkeit der Berdellung der Parkeit des Eris delling der Berdellung der Parkeit der Berdellung der Parkeit des Eris delling der Eris der Eris delling der Eris der Eris der Parkeit der Berdellung der Parkeit der Eris delling der Eris der Eris delling der Eris der Eris delling der Eris der 1000 1002 & 1004 Milwauliee Av

MIhambra .- The laft Strofe. Sablins .- Baudeville. Sahmartet .- Baubeville. DIbmbic .- Baubebille.

### Chicago Opera Coufe.-Bandebille. Anzeigen-Annahmeftellen.

Un ben nadfolgenben Stellen werben fleine Angeigen für die "Abendpoft" gu benfelben Preifen entgegen-genommen, wie in ber haupt-Office bes Blattes. Wenn hiefelben bis 11 Uhr Bormittags aufgegeben werben, ericeinen fie noch an bem nämlichen Tage. Die Umundmeftellen find über bie gange Stadt bin fo bertbeilt. bag minbeftens eine bon Jebermann leicht gu er reichen ift.

Rordfeite: Undrem Daigger, 115 Cipbourn Abe., Ede Bab

B. Q. Sante, Apothefer, 80 D. Chicago Ave. G. 3obel, Apotheter, 506 Wells Str., Ede Schiller. Derm. Chimpfen, Remiftore, 282 D. Rorth Moe. G. G. Ctolge, Apothefer, Center Str. und Ordard und Clart und Abbifon Str.

6. F. Claft, Apotheter, 891 Galfteb Str. nabe G. Q. Athlborn, Apotheter, Gde Wells n. Dibb flon Str.

Carl Beder, Apothefer, 91 Wisconfin Str., Ed Subjon Abe. Geo. Boeller & Co., Apotheter, 445 Rorth Abe. Denry Goet, Apotheter, Clart Str. u. Rorth Mbe. G. Zaute, Apothefer, Gde Mells und Dhio Gtz. 6. G. Regeminsti, Apotheter, Galfteb Str. unb Rorth Abe.

4. F. Rrueger, Apotheler, Ede Clybourn und Fub Terton abe. 2. Geifpit, 757 92. Galfted Str. Wieland Pharmach, Rorth Abe. u. Wieland Gir. W. M. Weis, 311 G. Rorth Abe. 6. Mipte, Apotheter, 80 Webiter Abe.

Derman Wen, Abotheter, Centre und Larraber Sts. John Boigt & Co., Apothefer, Biffell und Centre Robert Bogelfang, Abotheter, Dayton und Clay und Rullerton und Lincoln Abe.

John &. Sottinger, Apothefer, 224 Bincoln Abe. 6. Rehner, Upptheter, 557 Cebamid Str. 28m. Weller & Go., 545 9. Glart Gtr. Draheim's Apothete, Sheffielb und Clybourn Abe Late Biem:

Ges. Suber, Appthefer, 1358 Dinerfen Gir. Gde Cheffielb Mbe. 6. DR. Dobt. 859 Bincoln Mbe. Chas. Dirid, Abotheter, 303 Belmont Abe. B. M. Brown, Abothefer, 1985 92, Afbland Abe. Mag Chulg, Apotheter, Lincoln und Ceminary

20m. Perlau, Apothefer, 920 Lincoln Abe. M. Gorges, 701 Beimont Abc. Guftab Bendt, 855 Lincoln Abe. M. 2. Coppad, Apotheter, Bincoln und School Sta Bictor Rremer, Apotheter, Gde Ravenswood und

13. Sellmuth. Abothefer. 1199 Lincoln Abe. M. G. Meimer, Apothefer, 702 Lincoln Ave. 23. Stramer, Apothefer, 1659 Lincoln Abe. Meller & Bengri, Clarf unb Beimont Abe. Geo. Rochne, Apothefer, Racine u. Wellington Abe. Latterner Drug Co., 813 Lincoln Mbe. Beftfeite:

R. 3. Bidtenberger, Apothefer, 833 Milwante Abe., Ede Dibifion Sfr. B. Babra, 620 Center Abe., Ede 19. Etr. Genrh Egroder, Apothefer, 467 Milmautee Mbe.,

Dito G. Soller, Upothefer. Ede Milwaufee und Ctto 3. Cartivig, Apothefer, 1570 Milmaufee Abe., Ecfe Western Abe.

Rudolph Stangohr, Apotheter, 841 2B. Divifion Etr., Ede Wafhtenam Ube. Stubenraud) & Truener, Apotheter, 477 D. Di-

M. Rafgiger, Apotheler, Ede 2B. Divifion und G. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Palfteb

Str., Ede Canalport Abe. Max Seideureid, Apothefer, 890 2B. 21. Str., Ed Iguat Cuda, Apothefer, 631 Centre Abe., Gile 19.

3. St. Bahlteid, Apothefer. Milmaufee u. Center

und 570 Blue Alland Ave. 8. 3. Berger, Apothefer, 1486 Milmantee Abe C. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Island Abe. und 1557 B. Garrifon Str.

F. Wrede, Apothefer 363 W. Chicago Abe., Gde Noble Str.

C. W. Elsucr, Apothefer. 1061-1063 Milmautee Uba. Muhlhan, Apothefer, North und Weftern Abe. G. Wiedel, Apothefer, Chicago Ab. u. Banlina St. 21. C. Freund, Apothefer, Armitage u. Redgie Abe. Sugo F. Baur, Apothefer, 394 2B. Mabifon Str., Ede Green.

M. Cen. Apothefer, Ede Abams und Sangamon Str. R. B. Bachelle, Apothefer, Taplor u. Paulina Str. BBm. O. Cramer, Apotheler, Galfteb und Ran-

M. Georges, Lincoln und Division. Wishhad & Lundberg, Salited und Harrison Six. F. Schmeling & Co., Apothete, 952 Milwaufes Ave. 4. G. Drefel, Apotheter, Weftern Abe und ham rifon Str.

G. G. Brill, Abotheter, 149 M. 21. Str. M. Saufen, Apotheter. 1720 M. Chicago Abe. M. Martens, Apotheter, 406 Armitage Abe. Shas. Sirhler, Abotheter. 626 M. Chicago Abe. Chas. M. Badwig, Apothefer, 323 99. Fullerton Mto. Ces. Joeffer, Apotheter, Chicage u. Afhland Abe. Mag Runge, Apotheter, 1889 M. North Ave. Dermann Stidy, Apotheter, 769 Milwautes Abe. M. W. Qubfa, 745 G. Balfteb Str

2. M. Grimme, 317 20. Belmont Abe. G. M. Wilfon, Ban Buren und Marfbfield Mbe. Chas. Matfon, 2107 20. Chicago Abe. W. B. Grafin, Apotheter, Galfteb unb 12. Str. Behrens & Swatol, Apothefer 12 unb Raftin Str. Dominid Gehmers, Apothefer, \$2-234 Dell'Coules

Rational Pharmach, Apothete, Rorth Abe. und Didfon Str. M. O. Bremer, Apotheter, 881 Grant Abe., 660

Rlot's Apothete, Afhland Abe. und Emily Str. Braeble & Rochler, Apotheter, 748 20. Chicago

Sabfeite: Dito Colgan, Apothefer, Gde 22. Str. und Archer Rive.

G. Rambman, Apothefer, Ede 35. und Paulina Str. W. A. Forfuth, Apothefer, 8100 State Str. J. M. Forbrich, Abothefer, 629 31. Str. Q. R. Dibben, Abothefer, 420 20. Str. Rudolph B. Braun, Abothefer, 3100 Mentworth F. Bienede, Apotheter, Ede Wentworth Mbe. unb

Greb. 25. Otto, Apotheter, 1904 Archer Abe., Ede Deering Str. G. Rasquelet, Apotheter, Rorboft-Gde 35. unb

Bouis Anugt, Apotheter, 5100 Afhland Ave. 6. G. Rrengler, Apotheter, 2014 Cottage Grom

M. D. Ritter, Apotheter, 44. und Galfteb Str. 3. M. Parnsworth & Co., Apotheter, 48. und Wentworth Ave. D. Z. Mdams, 5400 C. Dalfteb Str.
Seo. Beng & Go., Apotheter. 2901 Wallace Str.
Ballace St. Bharmach, 32 und Wallace Str.
Chas. Cunradi, Apotheter, 3815 Archer Abe.
G. Grund, Apotheter, Edt. 33. Str. und Archer Abe.

Ges. Barmig, Apothefer, 37. und Galfteb Str. 6. Jurawsty, Apotheter, 38. und Hamb Str. Bred. Rendert, 38. und Galled Str. Grott & Jungt, Apotheter, 47, und State Str. June Balentin, 3685 Bonfield Ave. Dr. Steurnagel, Apothefer, SL und Dering Str. M. Buffe, 301 Arder Abs.
6. Beng, Apothefer, 31. Str. und Portland Abs.

Gine mertwardige Jufcl.

Es ift giemlich oft borgetommen, baß bes Meeres verborgen bleiben? Reines= wegs: fie ift vielmehr feitbem gum britten Male 15 Meter über ben Wuffer= fpiegel emporgestiegen, und jest hat ber König bon Tonga bort fein Banner gehift. Es wird freilich abzumarten fein, ob feine herrichaft über Falcon langer bauert, als bie ber Englander und Frangofen, ober welches die weiteren Schidfale biefer fo mertwürdigen In= fel fein werben.

#### Brieftaften.

C. 2. - Der geiftestrante Ronig Otto bon S. L. — Der geisteskraufe Konig Lito bon Babren wurde am 27. Abril 1848 geboren, während fein Pender, der verftorbene König Ludwig der Zweiten also daß Otto der Jünger von Neiden ift. Bestanntisch ist Lehren und eine Rachsschaft ein bem Ibron. Denn seit dem 10. Juni 1886 dar Prinz Antipold die Regartischaft inne.

30. S. — Bon einem derratigen Anerbieten baben wir nichts gehört. haven for nicht's gegore. H. D. - Die Südseites Bartfommissäre halten ibs re Berjammlungen im Bashington Part-Rlubhaus

ab. 9. — 1) Falls Sie die Abstät haben, wieder nach Deutschland zurückzutehren, oder sich einmas beinchsweise dort aufzuhalten, dürfte es das Gerarbenke sein, sich dier auf Idre Mittkartauglichsteit die unterjuden zu lassen. 2) Sie müßen fünf Jahre im Lande und zwei Idre lang im Bestig dereten Birgerpahiers geweien sein, ehe Sie das zweise oder eigentliche Bürgerpahier erhalten sonnen. 3) Bir nehmen Ihm Fachseit dageit unden "Confeetioners" und Baters Aggette und "Nalers" Joursmals", die beide im Rein Alders" Joursmals", die beide im Rein Alders" Joursmals", die beide im Rein Alders Landers.

Abam B., Rifes Centre. — Wir tonnen nus auf die besonder Empfellung einer Unfall-Berficherungsgeschichaft nicht einlagen; Sie muffen bas Riffo icon felber übernehnen. das Rifffe schon selber übernehmen. Hatent-Anwälte" im Andange des städischen Abrehbuches, auf Seite 2124 bis 2127, verzeichnet. Frau a. 6. 8. D. — Die betreissene Seiellschaft bat noch feine Office eingerichtet; wenden Sie sich bebnfs weiterer Ausfunft an den Anwalt Perry A. duch, Rr. 108 LaSale Strofte (Immer 221) — Bodnung Nr. 3231 S. Part Ave.

wognung nr. 3231 S. Part Ave.
M. A. — Es gibt noch in ben meisten Counties ber Staaten Oregon und Washington iog. öffenttiche Ednobereien. Lardömtere (Land Lifties) bestimben sich in ben genannten Staaten an solgenden Alähen — Cregon: La Grande, Lastevien, Oregon Sem Burus, Avichurgh, und The Dalles; — Basibington: North Polima, Olympia, Seattle, Jonatus Kalls Pauronner Maris, n. n.

G. D. - Gin Schloft, Ramens "Trautwein" (ober "Beichlingen") ift was nicht betannt. Das Gutertsberg liest im preußischen Regierungsbegief Gumbinnen; ichreiben Sie einmal an ben bortigen Dernborftan.

Georg D. — Bir neunen Ihnen die Chicagoer Beitung "Der beutiche Farmer" (im Rand McRally Gebaude) und ben "Haus und Bauernfreund". Bei-lage jur Milwaufet" "Germania". Sie fönen bieje lehigenannte landwirthichaftliche Zeitung auch

viele leitigenannte landwirthichaftliche Zeitung auch burch die hiefige Filiale "Deutsche Warte", Kr. 56 Fifth Aber, beziehen.

R. 2. — 1) "Das Mahl auf bem heibelberger Schofe," ein Gebicht Eb. Dullers, verielt uns in die Zeit des Aurfürften Friedrich von der Pfalz, der von 1425—1476 ledte und allgemein ver "doffe Friegenannt wurde. 2) Iblands "Schwabenfriech" pielt zur Zeit der Areuzzige. 3) Lassen Sie sich nicht mit verarrigen Cotterielos-Verfaufern ein.

6. 5. — Wir lonnen Ihnen barüber feine Ausfunft geben; erfundigen Sie fich bei irgend einem Junvebandler.

2. L. — Deutsche Reichsangehörige, welche fich ber Militärpflicht entzogen haben, werden bon hier aus nicht am bie beutichen Behörden ausgeliefert. S. B. — Der Einsubryoll auf gereinigte Betts febern beträgt 10 Brogent bes Berthes.
3 o bn W. — Grammatifch richtiger ift "Rufft Du mi ch ?", obwohl auch "Rufft Du mi r ?" bau-fig gebraucht wird.

3. B. — Die "Chicago St. Lonis Flectric R. R. Co." icheint vollftandig "alle" geworden zu fein. Ihre Afrien werden an ber Borfe nicht mehr quotirt, miisten also wohl keinen Werth mehr besigen, außer dem, welchen das Bapier repräsentirt, auf bem sie gedruckt sirv.

bem fie gebrudt find.

2. C. — Afecde-Anktionen finden im Biehhofsbezief wohl ieden Bormittag statt, und an der B. 12. Straße (ueden der alten Borwärtis-halle), wenn immer die beinacharten händler eine Angahl Pierde "an Kund" baben. — Die hochbahn-Gefell-schaften haben sämmtlich eine Menge von Apptitan-ten auf ibren Liften und nur sehr wenige Bakan-zen. Die Burcaux der Gesellichaften sinden Liften ofgenden Richer. Lake Straße Loodbahn, 444 R. Clark Straße; Wetropolition hochbahn, 258 Frank-lin Str.; Alley-Hochbahn (Südjeite), 47 Congreß Straße.

R. R. — Fragen Sie in einer größeren englischen Buchbandlung nach, j. B. bei McClurg & Co., 121 Babaih Ave.

Babah Ave.

3. T. — Die Laubesprache von Benequela ik Svanich, Die Hauptstadt des Landes ist Caracas, und der dortige amerikanliche Gesandte beibt zur Zeit Allen Idvomals. Außerdem gibt es zwei amertstanische Konjulate in Benequela, nämlich in Maaracaido und in Puerro Cabello. Der Konjul in Maaracaido und in Puerro Cabello. Der Konjul in Maaracaido wieh in Huerto Cabello. Samuel Brostaver. Rach Benequela gelangt man don diere zus am ichnellten und billigsten über Rew Orleans. Die Reizelosten mögen sich auf 200—205 sellen; genauere Auskunft dierüber können Steschowen einem der Keischreausz an Clart zwischen Adams und Jadfon Strabe ertbeiten lassen.

Be org M. — Wahrscheinlich ist die von Ihnen erwähnte Medaille von König Ludwig dem Ersten von Advern sier die aus Griechenland beimfehrenden der inferen gestigten Krieger gestische worden. 

2. Dem, Apotheter, 21. Str. und Portland Abe.
2. H. — Es freut uns aufrichtig, daß Ihr .72:
jähriges" Gedächnik noch so aubergewöhnlich frisch
ift: für die uns überfanden Gehichte aber baben
wir leiber teine Berwendung — die Manustripte
frehen zu Ihrer Derfügung.

Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigenthums-Uebertragungen in ber gobe bon Sielle and Tagifer Spides amilia fingetragen: nor., 25/123, 26. Meyer all J. a. Bogel, R., 325.
Dreiediges Stüd Land an ber Norboltsche von Milstvatte Ave. and Cromvell Str., 144×125, 28.
Aucherler an L. Birns, \$6,000.
Dopne Ave., 150 Fuh nördl, von Mehker Ave., 25×
125, T. Woloighef an J. Rowofovsti, \$8,500.
Doplor Str., 225 Hub vill, von Comils Str., 25×
102, M. McRicholas an N. Lulay, \$5,000.
Louder Str., 83 Hub vill, von Clinton Str., 25×
123, P. O'Donnell an M. McCanlen, \$6,000.
Louder Str., 800 Hub ville Che W. 21. Str., 48×1223,
mehr oder weniger, und anderes werthvolkes Clagarithum, R. Stegemann an R. Stegemann, R. \$1,500. Str., Gubmeft-Gde Aberbeen Str., 24×125, Q.

00.5.

50. Str., Sübwestesche Aberbeen Str., 24/123, D. Brill an M. Man, \$13,652.

115. Place, 200 Jud dit, von Brairie Ave., 25/201, E. Goldkein an A. Golokein, \$2,000.

N. 33. Place, Süboft-Ede W. 55. Str., 514/125, A. Brown an S. Bobie, \$1,000.

Rechoot Ave., 275 Jud fildl. von 83. Str., 25 Jud burd jur Allev, E. Engel an A. Ludes, \$4,430.

Low Ave., 98 Fuh nördt. von 72. Str., 50/1544, B. 3. Jadjon an S. L. Thompson, \$5,500.

Lattin Str., 24 Jud fildl. von 64. Str., 25/124, C. B. Dorfelt as C. B. Hatchinjon, \$4,000.

Dearborn Str., 175 Jud nördt. von 30. Str., 23/214, C. B. Dorfelt as C. B. Juddinjon, \$3,000.

Allbort Str., 216 Jud fühl, von B. 10. Str., 24/135, 3. Jeenen an A. Belch, \$5,000.

B. 13. lace, Rardossecke Leavitt Str., 25/124, M. in C. an B. F. Meshet, \$1,134.

Gesäntischeiten Ge Lu duren Str., 25/112, C. E. Bartley an A. Goldgier, \$10,000. Greathgreiten ods E. San Suiten Str., 90,000. E. E. Tartiev an I. Goldzier, \$10,000. Hilton Str., 50 Jus well. von Talman Ave., 25X 110, O. I. Barber an A. J. Koch, \$3.300. Nabunt Str., 403 Hub well. von Kedit Ave., Hub jur Alley, S. D. Koch an O. I. Barber, 821000 19118 311. and 311. bon Soman Ave., 37½% 1524. E. R. Pullman an C. Beng, \$1,025. abbifton Ave., 300 Just west, von California Ave., 35×100, 3. Rango an M. E. Mesce, \$1,000. 800. Sumboldt Boulevard, 72 Fuß oftl. bon Fairfield Ave., 48×100, U. Peterson an J. G. Bitelson, S.,000.

R. Clarf Str., 362 Fuß nordwestl. bon Sheffield Abr., 50×93, mehr ober weniger, W. M. Bine an Q. B. Bine, \$6,500.

Radstle Str., 423 Anh nördt, von 116. Str., \$5× 1201, A. T. Phipott an C. Bover, \$1,200. Batten Harfvank, 400 Fuß nördt, von 107. Str., 100×125, und andere Grundstäde, W. H. Hos berts an D. A. Smith, \$5,000.

beris an D. M. Smith, \$3,000.
rdange Ave., 255 Fuß jüdl. von 91. Str., 25%
1883, 3. M. Torrans an L. E. Willard, \$3,000.
1. Str., 225 Fuß vill. von St. Louis Ave., 244%
124, M. in C. an die Deatborn S. L. Mijn., \$1,500. Str., 205 Fuß fübl. von 66. Str., 25X 134. S. T. Gooder an N. Schmitt, \$2,200.
41. Str., 401 Fuß öftl. von Grand Voulevard, 25X 125. G. W. Lear an S. T. Varnett, \$2,000.
26. Str., 77 Fuß westl. von Arinetton Ave., 55X 121, 28. B. Moderts an D. A. Smith, \$6,000.
28. 18. Place, Nordwist-Este Sovie Ave., 20X124, und andere Grandsside, M. in C. an J. A. Orb. \$6,155. Spotone Falls, Bauconver, Walla Walla und Waterville.

A. M. — Ihre Frage ift bereits im Brieffasten
der "Nbendhosse" wom 16. Februar unter der Ediffer
3flug. 28." ausführlich beantwortet worden.

Kulle Frage ift bereits im Brieffasten
der "Nordbondhosse" wom 16. Februar unter der Ediffer
Litze ZSC, 124.5, 3. J. Aufler an T. Tempiser,
S., 600.
Litzen Etr., 108 Fuß östl. von Center Ave., 22×
654, V. Campagnia an M. Nisso, \$1.300.
Cliffon Ave., 165 Fuß süd. von Belmont Ave.,

Sumboldt Str., 150 fink nierd, von Mariana Ave., 22×125, L. A. Palvwin an E. E. Overfield, \$1,000.
Otto Str., 366 fink öff, von Hernbon Str., 25×121, R. S. Cloer an M. Friedrick, \$1,200.
Lafewood Ave., 47 fink fink, von Arbeimont Ave., 50×120, H. Roch an C. A. Whalen, \$1,400.
Prightneod Ave., 291 fink weltlick von Kimbell Ave., 75×140, B. P. Kimbell an L. A. Kimbell Ave., 75×140, B. P. Kimbell an L. A. Kimbell, \$1,500.
Grace Str., 166 Fink öff, von Lincoln Ave., 25×125, A. Billiams an M. Amundjon, \$2,000.
Orace Str., 166 Fink öff, von Ave., E. Freusbengen an E. Mannard, \$3,500.
Indiana Etr., 96 fink öff, von Mood Str., 24×100, F. C. Clanting an M. C. Sall, \$2,100.
R. 49, New., 173 Fink nörd, von Middle, \$2,000.
L. 23, 3. B. McKinnon an L. M. Kombjon,

Grie Ave., 85 fuß fübl. von 87. Str., 25×140; M. in C. an die International B., L. and I. Co., \$10,029.

90. Str., 73 fuß west, von Lange Ave., ×121, L. H. D. Soyl an A. E. Moore, \$1,600.

65. Str., Sidosticks K. Moore, \$1,600.

65. Str., Sidosticks Regina Str., 30×111, W. O'dara an S. Elis, \$4,500.

grinceton Ave., 215 Fuß ivdl. von 53. Str., 26×131, R. Gogan an W. Gogan, \$1,000.

Dearborn Str., 65 Fuß nördl. von 40. Str., 24×100. d. Gr., 25×126, M. Siebert an H. Siebert, \$1,000.

R. 44. Ave., Sidosticks EMbone Str., 25×126, M. Siebert an H. Siebert, \$1,000.

R. 42. Court, 175 Fuß nördl. von Wabansia Ave., 25×125, berielbe an benielben, \$3,000.

R. 43. Court, 175 Fuß nördl. von Wabansia Ave., 25×125, berielbe an benielben, \$3,000.

R. H. Hore, Sidosticks Str., 1000.

Roble Ave., 132 Fuß örfl. von Acradon Str., 25×125, M. J. Hhles an R. Gantin, \$3,400.

Roble Ave., 132 Fuß örfl. von Acradon Str., 100×161, D. W. Alfon an R. Santin, \$5,000.

Roble Ave., 100 Fuß nördl. von Rolf Etr., 25×124, R. T. Dempfter an M. Putifer, \$3,000.

Spine Pisland Ave., 88 Fuß nordöltl. von Rolf Etr., 25×124, R. T. Dempfter an M. Putifer, \$3,000.

Spine Pisland Vor., 88 Fuß nordöltl. von Rolf Etr., 25×124, und andree Grundfüde, G. D. Peaje an K. W. Mollink, \$4,000.

Rincennes Ave., 100 Fuß nördl. von Mesten Str., 125×130, R. Smith an R. W. Emith, \$1,210.

Robe tor., 116 Fuß jüdl. von G. Str., 30×112, L. Swithe, \$3,000.

Beiraths-Lizenfen.

Die folgenden heiraths-Liensen wurden in der Office des County-Clerks einzeitelft:
Charles E. Chadwid, henrietta Lampe, 34, 24.
Carl Barada, Arcienzia Dippert, 4, 47.
William Frechnan, Hannah Maper, 33, 38.
Nathew Gvert, Anna Willinion, 39, 33.
O. L. Rewton, hattie E. Beard, 24, 24.
Kobert S. Dogenisi, Johanna Laten, 33, 28.
John J. O'Leary, Mamie Rolan, 31, 24.
Charles Bindenvann, Minnie Littmann, 26, 20.
O'Scar Goldjinith, Ethter Simon, 20, 19.
Charles Gates, henrietta Smain, 26, 20.
Christian Christeion, hanna Jenien, 33, 26.
Alegander Aufert, Kiftoria Gwarefa, 37, 23.
John Roning, hannab Stensby, 34, 24.
John Kernhyiensti, Kranzista Magacista, 25, 26.
Wiegander Aufert, Biftoria Gwarefa, 37, 23.
John Roning, hannab Stensby, 34, 24.
Richael Farrett, Minnie Rofen, 28, 20.
Robert & Tath, Tillie Christafferion, 31, 28.
John Milling, Annie Mesning, 28, 18.
John Milling, Minie Pering, 28, 20.
Robert & Tath, Tillie Christafferion, 31, 28.
Rati F. Ceffenmiller, Hanne Gote, 21, 20.
Mibert Manyle, Maria Gommanberg, 35, 28.
Rati F. Geffenmiller, Hanne Bott, 21, 21.
Carl Johnson, Mary Berg, 21, 20.
Milliam Richaerbon, Kate Caah, 25, 25.
Milliam Rohe, Katherine Thman, 23, 21.
John Schwart, Kannie Moet, 21, 21.
Carl Johnson, Mary Berg, 21, 20.
Milliam Rohe, Katherine Thman, 23, 21.
John Dedibennefen, Lena Danity, 28, 21.
John Dier, Unna Runga, 30, 21.
Moert Walle, Mercha Grunder, 25, 21.
John Dier, Unna Runga, 30, 21.
Moert Walle, Mercha Grunder, 23, 22.
Richard B. Billion, Amaie Moet, 32, 20.
Richard B. Billion, Amae Roger, 30, 35.
Edward M. Billion, Amae Gunder, 33, 22.
Robert Grand, Ran Grunder, 33, Die folgenden Beiraths-Ligenfen murden in ber Office bes Connth-Clerfs ausgestellt:

CLutz&6 - Extra-Bargains

Main Floor. Rleider! Rleider! Lana Dil Buttermilf Geife, bie Schachtel. 14e' Rirfs Jubenile Geife, werth 15c. .... 10c Woodburns Facial Geife ..... 14c Ertra ipeziell! 9to. 40 fchwere reinfei-Ertra pezicill 96. 40 imbere reinter, bie neuesten Eduativungen, werth 19c 40c, bie Nard, werth 19c 40c, bie Nard, werth 19c 40c, bie Nard, werth 19c 25c, vertauft 3c, ber Karton voir 25ch, vertauft 3c, Bester hetrspaden, 200 9d. 3d, shwarz und weiß, alse Nammern, die Soule. 3c, Stanting 3u. 4c Eduation voir 4 voir Samitag .....

Shube. Shube. Am Sanftaf fonnen Sie in unferen Laden faufen: Ginen folden Split Schuh für Mainner, Lace oder Gutor, gut \$1.25 80c loorth, für.
Beine falblederne Minner-Schabe, Lace oder Fine falbederne Minner-Schafe, Lace oder Gaitor, ripem eine Mode, garantiert in ant wie ein Pode, de andere font in eine eine Mode, garantiert in ant wie ein Pode, de andere font in Ende Andere John für Angele in Angele in Eine Garantie College in Angele i

50c Baby=Schuhe 311..... 3weiter Floor. Speziell!—4.300 Pards ertra ichweres mileboanduchzeng 21c 30: Damen-Corjets, jeiden-genaht, 25c Saming marine-blane Regen-Wantet jar Damen, Saming 2.48 jar Damen 2.48 jar Dam 25c

Speziell-um 9 uhr Borm. 24 Thd. 25c Winter-Unterhemben für 13c Mainter, 31l. 36 Dgd. 50c Winter-Unterhemben und 25c -Spofen für Männer, zu. 60 Dgb. 15c echt ichwarze Strümpfe für 8c

Samflag, 27. Febr.

Schen zu halbem Preise am Samitag!
Speziell! 192 Kaar feine ganzwollene für Nänner-wenige Baar von einer Sorte übrig – feine weniger wie \$3.00 1.50 werth Samitag – steine weniger wie \$3.00 1.50 werth Samitag – großer beitickter Autrosentragen, 1.88 zum Wertauf zu.

\$5.00 Union Casum ere Anzüge für junge Männer, neue Fribjahre-Muffer, Großen 13 vis 19 Jahre.

\$8.00 ganzwollene Cheviot Anzüge für Männer, neue Fribjahre-Muffer, Großen 13 vis 19 Jahre.

\$8.00 ganzwollene Cheviot Anzüge für Männer, ichwarz und farbig, italienises Putternich-Samitag ein Manzug. Behen ju halbem Breife am Samftag! tuch—Sant lag ein Anguig Politic große gebigelte denden für Minner, feine farbige französische Serales—nen Fagons 49c —werth 75c und \$1.00, zu.
Sanzwollene Sahmere Anadenhofen für Anaden.—dunfte und helle Schafturungen 48c katent Waift Band, werth 75c, zu.
Lod ichwarze und draume Fedora-Düte für —Männer—neueste Fagon—

Steingut-Baaren. Steingut-Waaren.
100. Stüd Dinner-Sits in 3 Detorationen. werth \$7.98, 311.
58. Stud: There Sits in 3 Detorationen. werth \$3.93, 11.
6. Stüd: Betriumer-Sits—fanch.
Octorationen. werth \$1.93, 31.
1.19
3.93 Wiffing Capid-Landen.
In State Betriumer-Sits—fanch.
Sing Wiffing Capid-Landen.
Sing Wiffing Capid-Landen.
Sing Wiffing Capid-Landen.
Sing Gas Auchardiande. with 198, 11.
Sing Gas Auchardiande. with 198, 11.
Teganch Glas-Juffel-Behäter. with, 7c, 31.
Teganch Glas-Loffel-Behäter. with, 7c, 31. Liqueur Departement.

Gin grober Bertauf für Samftag. Sine Isc Flaiche Claret Wein für. 9c Gine Ic Flaiche Liquid Malt Food für. 12c Gine Ic Flaiche Vortwein für. 19c Gine Ic Flaiche Sweet Catamba, 25c Feines Kilteiter Vier, 24 Flaigen in Der Kifte.

Beines Erport Vier, 24 Flaigen in Der Kifte.

Sitte Zigarren, das Stüd.

Serfecto Sigarren, das Stüd.

Le Erfecto Sigarren, 3 für de. Kifte mit 50. 75 c.

Feiner Long Cut Tadad, das Afd.

Lib. feiner Granulated Tadad, eine 17 c.

feiner Generichter Gaidh, per Pfund.

Feiner gamidirer Saidh, per Pfund.

Geiner Kangummi, per Pfund.

Geiner Kangummi, per Pfund.

Geiner Kangummi, per Pfund.

Groceries.

Groceries.
Berpagt dies Gelegenheit nicht um Eure Groceries die Gelegenheit nicht um Eure Groceries die Gelegenheit nicht um Eure Groceries des Groceries des Ph. 2%c Leite KAX Goda-Graders, das Ph. 3%c Beite KAX Goda-Graders, das Ph. 3%c Granch große Gal. Platimen, das Ph. 4%c Hanch Ca. Bartleit Birnen, das Ph. 4%c Kelfon Norris Subreme Schinken, Ph. 4%c Kelfon Norris Subreme Schinken, Ph. 3%c Beite Sommerburit, das Ph. 48c Junin weicher Limburger Rice, das Ph. 7c Junic Juli Cream Kale, das Ph. 7c Junic Juli Cream Kale, das Ph. 32c Große Biches Goonant, K. Ph. Badet, 9c werth 15c.

Weite Gonnith Roll Butteer, das Ph. 12%c Große Bichje weiger Richen, werth 15c.

#### Bau-Grlaubninicheine

cher verhaftet worden ift, weil er Ber=

theidigungsgelder unterschlagen haben

foll, die er für den Megitaner Alberto

Acosta gesammelt hat, wurde gestern

Kadi Underwood außer Verfolgung ge=

fett, weil die borgeladenen Beugen nicht zur Stelle waren. Die Antlage ift

aber bor dem Friedensrichter Martin

von Neuem anhängig gemacht worden.

Marktbericht.

Dreife gelten nur für ben Grebbanbel.

m ff e.

Rohl, \$1.00-\$1.25 per Fak.
Kinmenfohl, \$3.00-\$3.50 per Fak.
Eckerie, 10-40e per Aifte.
Galat, bieffaer, 50-60e per Kifte.
Jwiebeln, 90c-\$1.00 per Bushel.
Miben, robe, 40-50e per Fak.
Kartoffeln, 20-25e per Bushel.
Roberisben, 75e per Fak.
Kourfen, \$1.25-\$1.30 per Dukend.
Tomatoes, Florida, \$1.50-\$2.00 per Kifte.
Spinat, 35-40e per Kifte.

Rebenbes Geflügel.

Subner, 7-7le per Bfund. Truthubner, 9-10c per Bfund. Enten, 9-11c per Bfund.

Ganje, \$3.00-\$6.00 per Dugenb.

Butternuts, 20-30e per Bufbel. [ Didorb. 60-75e per Bufbel. Ballnuffe, 30-40e per Bufbel.

Befte Rahmbutter, 18c per Bfunb.

Comaly, \$3.35-\$3.63} per 100 Pfunb.

6 d ladtvieb.

Mefte Stiere v. 1300-1700 Af., \$5.00-\$5.25.

Rübe und Gärien, \$3.00-\$5.80.

Rälber, von 100-400 Ajinno, \$3.00-\$6.25.

Shafe, \$3.80-\$4.05.

Schweine, \$3.50-\$3.65.

Dienen, \$1.35-\$3.50 per Fak. Bananen, 98c-\$1.00 per Bund. Apfelfinen, \$1.25-\$1.70 per Kifte, Huanas, \$2.75-\$3.00 per Kifte, Mepfel, 50c-\$2.25 per Faß. Bitronen, \$1.50-\$2.50 per Kifte.

Rr. 2, bart, 84-86tc; Rr. 2, roth, 83-84tc. Rr. 3, roth, 781-82c.

Rr. 2, gelb, 223-23c; Rr. 8, gelb, 191-20c.

Giet. Grifde Gier, 15je per Dugend.

Grüdte.

mais.

Commer . Beigen.

Rt. 2, 831-37c.

Reue 24-34c.

Chicago, ben 25. Februar 1897.

Zodesfälle. Radfolgend veröffentlichen wir Die Lifte ber Dent. wurden ausgeftefft an: iden, über beren Tod bem Gefundheitsamte amijchen geftern und heute Melbung auging: Barter, Iftod. Frame Unbau, 1440 t Ave., \$2.000.
Perion, Ifod. und Basement Brid Cottage,
Pelinore Err., \$1,200.
e R. Ggelbant. 2ftöd. Frame Flais, 414 Beice Abr., \$1,500.
Parter. 2ftöd. und Basement Brid Refibenz, Martha Miller, 537 Blue 38fand Abe., 30 3. Tavid Laufer, 325 Ordand Str., 68 3. Savid Laufer, 325 Ordand Str., 68 3. Sento Schomacher, 299 Wells Str., 53 3. Franzista Arumneted, 9 Nutt Str., 40 3. Kriedrich Weinmann, 944 Bosworth Ave., 21 3. Unna B. Candler, 826 S. Alfhand Ave., 31 3. Parter, 2nod. und Basement Brid Mesten, und 1430 Laurence Ave., \$5,000. Coolinglich Prid Store, Eddlich Prid Store, Eddlich Prid Etre, \$1,000. Relson, 2165d. und Basement Brid Flats, i Gren Str., \$3,000. und Basement Brid nt.Andrew 287 Michigan Ave., \$4,500. und Wasen. Erick 181, 642 Parcia Str., \$3,500. Trant. 1163d. und Basement Brid 181, 642 Parcia Str., \$3,500. Frant. 1163d. und Basement Brid Cottage, Uneithe Edw. \$1,200. Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft. Rleine Anzeigen. frairie Abe., \$1,200. 1efe. Iftod. Brid Front Anban, 5421 Prince-Berlangt: Manner und Anaben. Moc., \$1,500. Eryore, Iliod. Frame Cottage, 139 Choctam Erwore, 1fiod. Frame Corney, 21,000. Arlin. 2fied, und Bafement Brid Flats, B. Chio Str., 83,000. in Stewart, 2fied. Frame Flats, 2586 R. Berlangt: Gin bentider Borter. 196 2B. Late Berlangt: Gin guter Rafirmeffer-Coblichleifer, ber illens ift nach Tolebo ju geben. Mustunft bei 2ftod. Frame Store und Flats, villens ift nach Toledo ju geben. Meldior Bros, 227 Randolph Str. Sitod. and Bajement Brid Flats, , \$2,500.

Berfangt: Gin tüchtiger pfatibeuticher Drugoods-Berfaufer, ber langishrige Erfabeung in biefer Branche befitt, Guter Lohn und bauernbe Stellung jur ben rechten Mann, Abr. M. 148 Abendpoft. ST.190. fr. Didinion, 2ftod. und Lafement Brid thaus, 26 Junior Terrace, \$5,000. Auchne, 2ftod. und Bafement Brid Refibeng, Beacon Err., \$4,500.

Berlangt: Gin im Fifde und Delifateffengeicaft erfahrener junger Mann, 219 M. Divifion Str. bonias S. Subert, 3wei 2fied. Frame Refibens, 1545 und 1547 Gancod Ave., \$2,500. Berlangt's Innger Mann, ber etwas maiten tann. 13 R. Glart Str. Cheidungstlagen

Berfangt: Agenten für Chicago und alle Stabte und Ortichaften in Allinois. Exflusives Territos rium. Reine Roufurrenz. Gine Nothwendigkeit, ganz neu; kiech verfaustlich; Legablung täglich, Wei-gen Einzelbeiten wende man sich nach Zimmer 602, 167 Dearborn Str., Chicago, II. 24felm Berlangt: Farmbunde und Roblenbergwert-Arbeister. Rog Labor Ugenen, 33 Martet Str. 34felm Berlangt: Manner und Anaben jum Lernen. & S. Patten, Prafident. 12 Jahre bei. ber Poftal T:s legraph Co., 40 Dearborn Str., 4. Floor. 28ipli

Berlangt: Männer und Frauen. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Madden oder Jungen an Anopfloche Majdinen. 44 Macedonia Str. fria

Berlangt: Frauen und Madden. Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent das Bort.)

Berlangt: Majdinenmadden an Beften. 901 R. Berlangt: Frauen an Labies Brappers, bei Sand gu nahen. 781 Milwaufee Abe. oft Berlangt: Rellnerinnen, in Quandts Cafe, 38 R. Clarf Str., Ede Ringie Str. 25felm Berlangt: Mobden, um Shirt Baifts ju na-ben. Dampfmafchine. Erfahrene vorgezogen. Rorth Beitern Manufacturing Company, 640 R. Part Ave., ein Blod von Rorth Ave. und Wells Str. Lifelin

Berlangt: Majdinenmadden an Mannerhofen. Guter Lohn. 79 Bade Str., binten. mofr Berlangt: Mabden an Sofen ju naben. 73 Ellen Str., nabe Milwautee Mve. und Lincoln Str. 22felm

Berlangt: Dafcinenmabchen an Braib-Arbeit. - 193 Geminarh Ave. 221m Berlangt: Mabden jum Lernen. C. S. Patten, Präfibent. 13 Jahre bei ber Boftal Telegraph Co., 40 Dearborn Str., 4. Floor. While Dausarbett.

Berlangt: Gin beutiches Dienftmabden, bas etwas tochen tann. 873 Sheriban Ave. Berlangt: Madden jum Geschirrvafchen, muß et-was bom Rochen verfteben. \$5 per Boche. 347 Bells Str., Reftaurant.

Berlangt: Ein flichtiges Mabchen für allgemeine Sausarbeit. Muß Rachts außerhalb bes Quuies ichlafen. Rachzufragen 66 Florimond Etr., nabe Bells Etr., 4. Floor. Berfangt: Saushalterin, eb. Bittme mit Rind, für Farm. Antritt 1. Marg. S. Benglaff, Gien Cubn, 3a., Bog 37. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar-beit. 3609 G. Salfteb Str. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausars beit. 879, 35. Blace. Berlangt: Madden, in allgemeiner Sausarbelt mirzuhelfen. 16 ober 17 Jahre alt. 3548 Emeraid Ave.

Berfangt: Ein gutes bentiches Madchen für ges wöhnliche Sausarbeit, das fochen und waschen tann. 1213 Sincoln Abe... Berlangt: Mabden in Meiner Familie. Guter Sobn . \$2. 623 28. 12. Str., Sagen. Berlangt: Ein fleibiges Madden für allgemeine Sausarbeit. Rug Liebe ju Rinbern haben. \$3 per Moche. 601 Bell's Str.

Berlangt: 100 Mabden für Brivatfamilien und Geichaftsbaufer. 372 Barfield Abe. fm Dafer. 2, weiß, 173-19e; Rr. 3, 163-18e. Berfangt: Mabden für allgemeine Sansarbeit. Dug tochen fonnen. Meferengen, 4807 Brairie Abe. Berlangt: Frauen und Madden. (Migeigen unter biefet Bbibrit, I Cent Bas 2Bort.)

- Handelchaneststen Berlangt: Startes Mabden für allgemeine Saus-arbeit. Rleine Familie, Borgufprechen 3 Tage. R. Groß, 1101 B. Rorth Ave. Berlangt: Eine anftanbige gute fatholijde Sans-balterin bei Bittwer. Rid. Ciaffen, 131 Cinton Ste., Sammond, Ind.

Berlangt: Gin Dienstmadden für eine fleine Bri patfamilie. 2937 Archer Ave. Berlangt: Gin Dienstmadde n für allgemeine Sansarbeit. 593 E. California Ave., 2. Rlat. Berlangt: Anftandiges bentiches Dabchen gu Silfe in Sausarbeit. Rachgufragen 507 S. Bifter

Berlangt: Junges Madden in leichter Sausarbeit mitzubelfen. 3331 Union Abe. Berlangt: Gin Rindermadden. 3013 Reelen Str., 5 Blod weftl. von Salfted Str.

Berlangt: Gin gutes ordentliches Madchen, bis in ber Ruche gut bewandert ift. 3402 Calumet Ave. Berlangt: Aeltere Frau, welche bentich und eng-tijd ipricht. 1201 28. Ban Buren Str. bir Berlangt: Dentiches Maden für allgemeine Sausarbeit. 393 Garfield Ave., 1 Treppe. Die Berlangt: Dienkmabden für fleine Famme. 10bil B. Mabion Etc. 23jelu Babachen finben aute Stellen bei hobem Lobn. Mrs. Clieft, 2520 Babaib Abe. Friich eingewans berte jofort untergebracht.

Mes. Etfelt, 2000 Undahaf une. Frijd eingeibans berte jofort untergebracht.

Berlangt: Röchinnen, Madchen in Laptli Guisarbeit und zweite Arbeit. Kindermäden erfalten jofort gute Etellen mit hobem Lobn in ben frinken Peisarffamilien der Korde und Südjeite durch das Erfte beutigde Bermittlungsäuflirtut, 545 K. Clarf Str. früher 605. Sountags offen dis 12 Uyr. Tel.: 208 Roeth.

Berlangt: Madden, bie in Birllickeit alle Saus-vertet verfteben, finden ftets gute Plage bei gurem Lobn Mrs. Julius Deb, 515 Sergwid Str. Damen bitte vorzuiprechen. bitte borzusprequen.
Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabden für hands arbeit und zweite Arbeit, Rindermadchen und ein-gewanderte Madchen für beffere Plate in den fein-ften Familien an der Gubiette. bei bobem Lobn. Frau Gerson, 215, 32. Str., nabe Indiana Ubc. 24no.

Berlangt: Röchinnen, Mabchen für hongarbeit und zweite Arbeit, hansbälterinnen, eingewander-te Radchen erhalten iofort gute Stellung bei do-bem Lohn in feinen Brivarfamilien durch das bent-iche und famdinavische Stellenvermittlungsburcan, 599 Bells Str. Berlangt: 100 Madden. 573 Larrabee Str. Stels

Stellungen fuchen: Manner.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Wort.) Befucht: Erfte Saud an Brot und Cates fucht Arbeit, 353 G. 23. Str. Bejucht: Guter Shoptender, febr guter Burftma-der, jucht Stelle. A. 50 Abendpoft. 11a Befucht: Gin junger Butcher fucht Stelle. 1354, 35. Str. Befucht: Junger Mann, Der feine Arbeit icheut und der englischen Sprache ziemlich mächtig ift, sucht in einem größeren Store eine Stelle zu bekom-men. Abr. D. 149 Abendpost. Gefucht: Junger Mann, 29 Jabre alt, ber englischen und beutichen Sprache mächtig, erfahren im Geschäfte, mit beiten Referenzen und Bonbs, sucht Sertle. Billens mit maßigem Salair angufangen. E. Brunner, 601 Bells Str.

G. Brunner, 601 Wells Etr.

Gejucht: Intelligenter ftarter Mann jucht Stelstung als Wagentreiber ober Bertaufer. 404 C. Ravbensmood Bart.

Gejucht: Bader, frijd eingewandert, ber auch bie Roubitorei berfieht, jucht Arbeit. Abr. 3. 594 Abendpoft.

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit. 1 Gent bas Bort.)

Befucht: Gine gute beutiche Rocin fucht Stelle jum Bufinehlund-Rochen. 363 Fifth Mve., oben. fia Befucht: Eine beutiche Bittfrau wunfct Bajde ns Saus ju nehmen. 5218 Ray Str., hinten, fia Gefucht: Baiche angenommen in und außer bem jaufe. Abr. D. 140 Abendpoft. Bejucht: 2 Mabchen fuchen Stelle, eine als Rabe-rin in Privatfamilie, Die andere als Röchin ober Haushalterin, 2B. Schlieng, 106 2B. 18. Str. Befucht: Gin Madden fucht Stelle für gewöhnlich Sausarbeit oder bei Rinbern. 1085 M.lwaufee Ape

Befucht: Sauslich gebildetes Madchen fucht Stelle als Saushalterin. Abr. Dt. 143 Abendpoft. fic Bejucht: Gin Mabden in mittleren Jahron fucht Blag als Saushalterin. Au liebften in fleiner Familie. 196 Btadbart Str. Befucht: Dentiche fron in mittleren Jahren, mit biabrigem Rinbe, fucht Stelle als Saushalterin. ffa. 6313 Laffin Str.

Gesucht: Gerrichaften bitte borgusprechen für gute Röchinnen, Lindermadden und zweite Madden. Mr. S. Mandel, 687 S. halfted Str. 25fe2w

Gefdäftsgelegenheiten. Angeigen unter biefer Hubrit. 2 Cents bas Borg)

Bu berfaufen: Sufichmiebe in guter Rachbarchaft, billig. Rachjufragen 291 Roble Sir. Bu verfaufen: Meat-Marfet mit Pferd und Ba-gen, billig. 881 B. Gortland Str. fja Bu vertaufen: Gin Canboftore. 387 28. Belmont fia

Bu bertaufen: Billig., Mildroute, 11 Rannen, Rordfeite. Bertaufe billig. Bin frantlid. Bimmer 302, 84 La Salle Str. fm Gnte Belegenheit für einen firebiamen Butder, ein Geichaft in einem Landtabiden von 700 Eine wohnern anzufangen. Nachzufragen 87 Greenviel Etr.

Bu taufen gefucht. Gine gutgebende Mildroute, für Baar. Rnich, 924, 20. Str. Bu bertaufen: Gutgebender Ed-Butcheribop, in guter Rachbaricaft, jowie Wagen, billig. Mich die-fe Woche vertauft werden, wegen Abreife, Rachgus-fragen 3323 Princeton Ave. Bu bertaufen: Gine Union Candy-Route. 104 Ses ninary Abe. bifa Bu verfaufen: Meatmarfet, alter Stand. Bu ers fragen 58 R. Beoria Str., Fulton Marfet. mbfr Bu vertaufen: 850 Dollars tauft einen Ed Liauor-Store und Saloon. Wird viel Whistey und Bein bei ber Gallone on Conductors und Dribers ber-taft. Ede 24. und Leavitt Str. 20felw

In vermiethen. (Angelgen unter biefer Rubrik, 2 Cents das Wort.)

G. R. Saafe & Co., 73 Deatborn Str., haben jn bermiethen: 185 R. Clarf Str., 5 Zimmer, febr billig. 84 Suron Str., 3 Zimmer, febr billig. Store, 82 G. Suron Str., paffend für Grocerb ober Marfet. Riethe \$15.

Jimmer und Board. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas-Wort.)

Bu vermiethen: Möblirtes Zimmer, gegenüber bem Bart, mit feparatem Gingang, auch tann Biano be-aust werben, billig. 1011 Ogben Abe., 3. Floor. Bu bermiethen: Schones moblirtes Bimmer mit Board. 676 Bells Str. bfia Bu bermiethen: Gin warmes Bimmer. 241 Bells Str. 22felm

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu miethen gefucht: Store, paffend für Grocern, Rordfeite. U. D. 36 Abendpoft. fia

Gefdäftstheilhaber. (Angeigen unter diefer Rubrit, 2 Gents bas Wort) Partner mit \$5000 gn einem großen ficheren Uz: ternehmen gejucht. Abr. A. 46 Abendpoft.

Raufe- und Bertaufe-Angebote. Fixtures für Grocerhe und andere Stores, für Butderihops u. f. w., billigfter Plat und größte Auswahl in Chicago. 2254 State Str. 23felm 4000 Pards Sand biffig ju berfaufen an ber Rorth Ave. Brude. 2B. Cullerton. 20felm

Mobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Wort.)

Muß fofort verfaufen ju irgend einem Breis, mer gen Abreife, bollftanbige 4 Jimmer Einrichtung, 2 Monate gebroucht, im Gangen ober getheilt. 53 R. Roa Str., unten. Bu vertaufen: Bollftandige Ginrichtung bon 2 Flats, 10 moblitte Zimmer. Miethe billig. Leaje. Miles bejett. 37 Clobourn Abe., Store. 22felm

Bicycles, Nähmafchinen 2c. (Angeigen unter diefer Anbrit, 2 Cents das Wort.) Bor fonnt alle Arten Rabmaichinen taufen ju Bholefalepreifen bei Ufam, 12 Abams Cir. Reue Alberplattitte Singer 810, Sigb Arm 812, neue Bilfon 210, Spricht vor, ehr 3pe tauft, 20m3\* Grundeigenthum und Gaufer. (Augeigen unter biefer Gubril 2 Cents bei Wort.)

Bu bertaufen: Beichafta-Gde, Bridgebaube, gertge tet für Saloon, Bargain, Berlaffe bie Stadt. 200 Bu verfaufen: 218 Pargain, Sans und lot mit gutgebubem Grocerpfore, wegen abreife jofort ja verlaufen. 311 Cortland Str., nabe Milmauter Ave. Sar-Barn. 255elm 3p verfaufen: Rut \$450 für meine practivelle Ballebarblot in allen Verbefferungen, 30 Min. bom Schöftisjentrum. Bill bauen, wenn ich gute Partie befommen fann, Aleine Anzahlung, Reft montte lich, Aor. A. 44 Abendpolt.

Geld. Angergen unter biefer Stubrit, 2 Cents bas Mort.)

Angeigen unter biefer Budert, Teints das Mort.)

Geld zu verleihen
auf Möbel, Kinnos, Kierde, Bagen u. f. w.
Leine Anleiben u. f. w.
Leine Anleiben u. f. w.
Bie nehmen Ihnen die Möbel nicht weg, wenn wir die Anleibe machen, inderen Gefeil die die genen wir die Anleibe machen, inderen laffen dieselben in Korm Beffis.

Bir haben das größte de u. tigde Geschäft in der Siade.
In der Stadt.
Inde guten ehrlichen Teurichen, fommt zu uns, wenn Jor Geld borgen wollt. Ihr werden, ehe Ihr anderweitig dingeht. Die siehethe und zuverlässtige

Bedienung jugefichert. A. S. Frend, 10apli 128 LaSalle Str., 3immer 1.

Chicago Mortgage Loan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 13 und 19.

berleiht Beld in großen ober fleinen Summen, auf Jaushaltungägegenftande, Piamos, Pferde, Wagen, iowie Lagerbaussicheine, in iehr niedigen Raten, auf itgend eine gemunichte Zeitbauer. En belte biger Theil bes Darlebens fann zu ieber Zeit zurudgejahlt und baburch die Infein berringert werd ben, kommt zu mir, wenn 3hr Geld nöthig habt,

Chicago Morigage Soan Co.,

173 Dearborn Cir., Bimmer 18 und 19. Ober Sammartet Theater Gebfinde, 161 2B. Madifon Etr., 3immer 14. Etr. Immer 14. 112°
Benn Ihe Geld zu leiben municht auf Robet, Pianos, Rierbe, Wagen, Rutiden u. f. w., iprecht vor i aber Office ber Fibelity Mortgage Bean Co.
Gelb gelieben in Beträgen von \$35 bis \$10,000, zu ben niedzigten Raten. Brompte webenung, obne Deffentlichfeit und mit bem Borrecht, das Eure Figentbum in Gurem Besth verbeiebt. Fibelity Mortg ge Lean Co., Infordorirt.

94 Bashington Str., erster Flux, ivigligen Clart und Dearborn,

ober: 351, 63. Str., Englewood.

ober: WIS Commercial Ave., Zimmer 1, Columbia Blod, Sud-Spicago.

\$50,000 ga berleiben auf Möbel, Bianos u. Bferbe. Bilfige Katen. Dentick, nebmt Rotig biervon. In den festen gebn Jahren botten wir bie größte Loan Office in Milwalker. Diefe gab und Gelegenbeit, die Münich der Deutschen gründlich fennen gut lernen. Langer Kredi oder Theile Nigablungen. Wir nebmen die Saden nicht fort. — Möbel Mortsgage Loan Co., Jimmer 308 Inter Ocean Gebäube.

139 Dearborn Str.

Bogunach der Sübfeite geben, wenn Ipr billiges Gelb haben fonnt auf Mobel, Bianos, Pferde und Magen, Lagerbaus scheine, von der Art is ver einer Art is von Co. 463–467 Milwauter Ave., Chie cago Ave., über Schweders Drugdore, Jimmer 53. Offen bis 6 Uhr Abends. Rehmt Glevatve. Gelb rüdzabsbar in beliedigen Beträgen. Louis Freudenberg verleift Geb auf Hopotheten bon 44 Brogent an, theils obne Kommisson. Jim-mer 1614 Unity Building, 79 Dearborn Str., Nach mirtags 3 Uhr. Resideng 42 Potomac Abe., Bormis tags. tags.

Belb ju berfeiben auf Mobel, Bianos und sonftige gute Sicherheit. Riebrigfte Raten, ehrliche Beband-lung. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Late Biem.
16mglf

Geld ju verleiben auf Grundeigenthum, ju 4. 5 und 6 Brogent. D. C. Beo, 349 R. Windefter Wee, ein halber Blod nördlich von BB. Chicago Ave. 3n verleiben: \$1100 an Bribatleute auf gute Sie derbeit. Kann and in zwei Theilen geben. Abr. 2. 488 Bbenbott.
Gelb gu verleiben gu 5 Brogent Zinjen. 2. F. Ilitich, Grundeigentbumse und Beidaftsmafften gimmer 712, 95-97 S. Clart Str., Ede Bafbunge ton Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) (Angeigen unter beite and in poligeisMgenstur, 93 und 95 Gijth Abe., Jinmier 9, bringt tre gend etwas in Erfabrung auf privatem Bege, unsterinde alle ungliedlichen Familienverbähning, Geschandsfälle u. f. w. und iommelt Beweise. Diebfichele, Räuberein und Schwindeleien werden unterjuch und bie Schuldigen jur Rechenichaft gezogen. Uns foreiche auf Schwederich girt Berlegungen, Unglieder infer und bei erfachen. Bette find der einzige beutiche Rath in Rechtsfachen. Weit find die einzige beutiche Rath in Rechtsfachen. Weit find die einzige beutiche Rath in Rechtsfachen in hieage. Sonntags offen bis Boligei-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Uhr Mittags. 22m\*

12 Uhr Mittags. 22mLobne, Roten, Riethen und Sont.
Den aller Urt ichnell und ficher tollettier. Reine Gebibt menn erfolgles. Offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 12 the Mittags. Dentich und Eiger Mittags. Dentich und Eiger fich gesproden. for and and Collection. Rumte Bureau of Law and Collection. Simmer 15, 107-109 Bafbington Str., nahe 5. Abe. W. H. Houng, Abvofat, Fit Schmitt, Confable. Lobne, Roten, Miethe, Board Bills und alte Urtheilsfpriiche jofort folleftire Bill's und alte Urtheilsspriiche josort tolletriet. Schlecht gablende Miether berausgeseit. Benn fein Erfolg, feine Absilum. Englich und Teutich gesprochen. absiliche Behandlung. Sprecht vor in Ar. 76-78 Fifth Aue, Zimmer 8, wieden Kandolph und Bubbington Str. Sprechfunde 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends. Sountags 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachun. — Balter Buch man. Nechtsans walt; Ctto Reets, Rouffabler. Lyfalm Massenanzüge und Pereiden zu verleiben. Komistes erhalten Anzüge frei, sir die Erlaubnif Rasken auf federten Massen und betwimming, sowie Stein, Golumbia freien Massen und beinming, sowie Stein, Golumbia Death (10 E. Monroe Str. 9felm

Rleiber gereinigt, gefatht und revariet. Unjuge \$1, Spien 40 Cents, Dreffes \$1, Binterübergieber zu vertaufen, French Eream Dpe Worfs, 110 Mon-roe Str. (Columbia Theater). 9jeim Damenfleider werden für \$2 angefertiat. Rinder-fleider für 75c, Reuefte Mode und gutfigend. 179 Wainut Str., nabe Roben Str. Gin hubiches Baby, Madden, tann adoptirt wers en. 803 12. Str. Batente: B. Singer, Patentanwalt. 56 Fifth

Mrs. Margaret wohnt jest 649 Milmaufee Abe.

Rechtsanwälte. (Anzeigen unter biefer Rubrif, 2 Ceuts bas Abort.) Greb. Blotte, Rechtsanwalt.

Alle Rechtsfachen prompt beforgt. - Guite 841 848 Unith Builbing, 79 Dearborn Str. 28nolf Julius Goldzier. 30bn 9. Rodgers.
Gold bier & Robgers, Rechtsanwälte.
Euite 200 Chamber of Commerce.
Euboft-Ede Bafoington und LaSalle Str.,
Telephon 3100.

Unterricht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Wort.) Gründlich en Bilberunterricht ertbeit b. berg, 815 28. 12. Err., nabe Lincoln Str.; 26ibrige Griebrung nur als Birtelebrer gibt Garantie für Erfolg.

Acritlides. (Angeigen unter biefer Rubrik, 2 Cents das Wort.)

Grau 3da Babel, 318 Division Str., Ede Sedgwid Str. Geburtsbefgerin, in Berlin flubirt.

Deichlechtse, haute und Bluttrantheiten nach ben neuesten Methoden ichnell und ficher geheilt. Sarissiaftion garantiet. Dr. Chiers, 108 Bells Str., nabe Obio Str.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Anzeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Wort.)

Mub vertaufen: Billig, Phaeton, 1 Bufinebbuggy, Buggy, Geichirt, 1 meffingbeichlagenes Geichirt. 9.5 Milwaufee Abe. Rug vertaufen: 2 gute Bferde für Soulbforber rung übernommen. 731 Wilmaufee Abe. Bu bertaufen: Langohr-Raningen. 5133 Bage

Bu bertaufen: Ein guter Mildmagen, febr billig. 516 B. Divifion Etr.

Bagen, Buggies und Geschitre, Die grobte Aus-wahl in Chicago. Sunderte von neuen und gebranch-ten Bagen und Buggies von allen Sorten, in Birflichfeir Alles was Raber bat, und uniere Britte find nicht zu bieten. Thiel & Erhardt, 395. Babafd Abe.

Brohe Auswahl iprechenber Bapageien, alle Sorten Singotigel, Goldfiiche, Agnarien, Kafige, Bogels futter. Piligfte Breife. Atlantic & Pacific Strote. 197 O. Mabijon Str.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

#### Verkaufsstellen der Abendpoll.

Mordfeite.

E. T. Beder, Mie Bueing St.
Garl Rippmann, 186 Gener Str.
Birs. M. Josier, 211 Gener Str.
Birs. M. Josier, 211 Gener Str.
Birs. M. Josier, 211 Gener Str.
Birs. M. Mentenann, 249 Gentre Str
Gigar Store, 41 Giarl Str.
Birs. M. M. Meppo, 457 Giarl Str.
Birs. M. M. Meppo, 457 Giarl Str.
Brins Store, 530 Giaphourn Mpe.
Brins Store, 530 Giaphourn Mpe.
Boe Weile, 572 Gipbourn Mpe.
Bohn Dobler, 400 Gipbourn Mpe.
Bohn Dobler, 400 Gipbourn Mpe.
Bunders Repositor, 75 Gipbourn Mp.
M. Mis Stolmen, 22 Tioling Str.
M. M. M. Schlung, 22 Tioling Str. arn Abe. Alleinert, 200 Sevention Str.
Alleinert, 200 Sevention Str.
Alleinert, 2017 Toution Str.
Alleinert, 217 Toution Str.
E. Aufre, 314 Toution Str.
E. Aufre, 314 Toution Str.
E. Aufre, 315 Toution Str.
In Alleiner, 117 Ann Str.
In Angeleiner, 118 Sevention Str.
In Aufregart, 118 Character Str.
In Aufregart, 118 Aurabee Str.
In Angeleiner, 118 Aurabee Str.
In Aufregart, 118 Aurabee Str.
In Angeleiner, 318 Aurabee St with Disk A Magnipin, 301 M. Mar Citylohas & Magnipin, 301 M. Marter Six Grand Rekiper, 378 M. Marter Six D. Schiller, 310 M. Marter Six D. Schiller, 310 M. Marter Six D. Schiller, 310 M. Marter Six D. Schiller, 322 North Ave. M. Schiller, 222 North Ave. M. Schiller, 224 Schopid Six. M. Schiller, 224 Schopid Six. M. Schiller, 324 Schopid Six. M. Schiller, 324 Schopid Six. M. Schiller, 324 Schopid Six. D. M. Birnow, 137 Schille Six. D. M. Birnow, 137 Schille Six. M. Meeg, 119 Mells Six. M. Merman, 130 Mells Six. M. Murhall, 250 Mells Six. D. Multi, 545 Mells Six. M. Murhall, 250 Mells Six. D. Multi, 545 Mells Six. M. Murhall, 350 Mells Six. M. Murhall, 350 Mells Six. D. Multer, 61 Millow Six. M. Murhall, 63 Millow Six. M. M. Miller, 61 Millow Six.

#### Mordweffeite.

Ttorbwesseite.

G. Mathis, 402 N. Ashland Ave.
H. Dede, 412 N. Ashland Ave.
L. Lannesield, 422 N. Ashland Ave.
L. Lannesield, 423 N. Ashland Ave.
L. Lannesield, 424 N. Ashland Ave.
L. M. Mewiton, 256 M. Chicago Ave.
L. Lannesield, 250 M. Chicago Ave.
Mibert Masch, 306 W. Chicago Ave.
Mibert Masch, 306 W. Chicago Ave.
Live. Cheese, 382 M. Chicago Ave.
Live. Cheese, 382 M. Chicago Ave.
Live. Child, 430 M. Chicago Ave.
Live. Hannboon, 418 M. Chicago Ave.
Eddish, 430 M. Chicago Ave.
Eddish, 430 M. Chicago Ave.
L. Child, 430 M. Chicago Ave.
L. Child, 430 M. Chicago Ave.
L. Langer, 740 M. . Dearion, 518 Ab. Division Str.
10feph Miller, 722 Ab. Division Str.
10feph Miller, 722 Ab. Division Str.
10. von Watchebe, 194 Grand Ave.
10. von Watcheg, 220 Grand Ave.
13. Ab. Viction, 235 Grand Ave.
23. Levett, 431 Grand Ave.
24. Rever, 455 Grand Ave.
25. Revert, 455 Grand Ave.
26. Braner, 455 Grand Ave.
27. Aper, 609 Grand Ave.
28. Aper, 609 Grand Ave.
29. Aper, 609 Grand Ave.
29. Aper, 609 Grand Ave.
20. Aper, 609 Grand Ave.
21. Patricology, 421 April Cre.
22. Apprint Ave.
23. Apprint Ave.
24. Apprint Ave.
25. Chilen, 309 Milwanter Ave.
26. Apprint Ave.
26. Apprint Ave.
27. Apprint Ave.
28. Apprint Ave.
29. Apprint Ave.
29. Apprint Ave.
29. Apprint Ave.
20. Apprint Ave.
21. Apprint Ave.
22. Apprint Ave.
23. Apprint Ave.
24. Apprint Ave.
24. Apprint Ave.
24. Apprint Ave.
25. Apprint Ave.
26. Apprint Ave.
26. Apprint Ave.
27. Apprint Ave.
28. Apprint Ave.
29. Apprint Ave.
29. Apprint Ave.
20. Apprint Ave.
20. Apprint Ave. 

#### Südweftfeite.

Revos Store, 109 B. Mbams Str. 18. 3 Julier, 39 Bine Island Ave. 20 Antierjon (2 Bine Island Ave. 30 Antierjon (2 Bine Island Ave. 31 E. Harris, 198 Bine Island Ave. 32 E. Harris, 198 Bine Island Ave. 32 Bine Island Ave. 33 Bine Island Ave. 34 Bine Island Ave. Peters, 533 Diae Lyone, 55 Canalvort Ave. I Bogen, 65 Canalport Abe. an Forte, 55 Canalvert Ave.
an I Bogen, 65 Canalvert Ave.
an I Bogen, 65 Canalvert Ave.
Buckenschutter, 90 Canalvert Ave.
Enchreschutter, 90 Canalvert Ave.
Enchreschuter, 90 Canalvert Ave.
I. B. Born, 113 Canalvert Ave.
In I. Geret, 103 Canalvert Ave.
Island 190 Canalvert Ave.
Indianati, 224 S. patitic Str.
I. Haite, 388 S. patitic Str.
I. Haite, 411 S. patitic Str.
I. Haite, 412 S. patitic Str.
I. Haite, 413 S. patitic Str.
I. Haite, 414 B. partion Str.
I. Haite, 138 S. partion Tr.
I. Haite, 138 S. partion

#### Sudfeite.

6. Soffmann, 2040 Archer Mbe. Jaeger, 2140 Archer Abe. Store, 2788 Cortage Grobe Abe. cterion, 2114 Castage Grobe Abe. woiblin, 3113 Cottage Grove Abe. baffermann, 3240 Cottage Grobe Un. Buffermann 3240 Cottage Grove Mi.
Leube, 3705 Cottage Grove Mve.
Leube Blore, 3705 Cottage Grove Mve.
Leube Blore, 3705 Cottage Grove Mve.
Leub Blore, 3705 Cottage Grove Mve.
Leuben Blore, 217 Dearborn Gre.
B. Ming, 116 C. 18. Ger.
Leubenbling, 2523 C. halfted Str.
Loule, 3103 C. halfted Str.
R. Gent, 3492 S. halfted Str.
R. Gent, 3492 S. halfted Str.
R. Gent, 3493 S. halfted Str.
Ricider, 3519 S. halfted Str.
Ricider, 3519 S. halfted Str.
Reduiter, 3544 S. halfted Str.
Reduiter, 3544 S. halfted Str.
Reduiter, 3644 S. halfted Str.
Traits, 164 C. harrison Str.
Lauber, 111 G. harrison Str.
Lauber, 111 G. harrison Str.
Lauber, 111 G. Str.
Lauber, 112 S. State Str.
Lauber, 1130 S. State Str.
Lauber, 1130 S. State Str.
Lauber, 1231 S. State Str.
Lauber, 1331 S. State Str.
Lauber, 1331 S. State Str. Fran Frankien, 1714 S. State Str., 41. Cafbin. 1730 S. State Str., 6. Black. 2131 S. State Str., 6. Black. 2131 S. State Str., 6. Black. 2131 S. State Str., 21. Birroller, 2724 S. State Str., 3. Birroller, 2724 S. State Str., 3. Birroller, 2724 S. State Str., 6. State Str., 8. St., 8. Str., 5. Beinbold, 227 Mentioorth Ave., 7. Finninger, 2324 Edentioorth Ave., 7. State, 217 Mentivorth Ave., 8. Steicher, 2403 Mentivorth Ave., 8. Steicher, 2403 Mentivorth Ave., 8. St., 2717 Mentivorth Ave., 18. State, 2333 Mentivorth Ave., 18. Magner, 3333 Mentivorth Ave.

#### Jake Biem.

Mr. Doffmann, 6. 29. sEdeMibland u. Belmontan Rr. Soffmann, G. 288, eEd. Chlond u. Deimo Rrs. Iden. Sch Seinont Ave. 3, deciefes, 915 Beimont Ave. 3, deciefes, 915 Beimont Ave. 4, deciefes, 916 Beimont Ave. 6, deciefes, 916 Beimont Ave. 6, deciefes, 916 Lincoln Ave. 6, deciefes, 926 Lincoln Ave. 7, deciefes, 726 Lincoln Ave. 7, deciefes, 726 Lincoln Ave. 8, deciefes, 726 Lincoln Ave. 9, deciefes, 726 Lincoln Ave. 9, deciefes, 726 Lincoln Ave. 9, deciefes, 726 Lincoln Ave. 1, deciefes, 726 Lincoln Ave.

Cown of Lake. eins Co., 5324-Afbland Abe. fingrabt, 4754 Union Abe. unnershagen, 4704 Wentworth Abg

#### Lon. Bon Alexander Baron von Roberts.

(Fortiebung.)

Gie fuhren Die Champs-Glwides und bie Moenue ber Raiferin entlang gen wurde oft gegrußt, Dira ichien bas nicht gu bemerten; und fein Wort ber Unterhaltung.

Endlich, als ber Bagen in eine ent= legene Allee bes Walbes einbog, wo ber Borigont in größerer Beite fich öffnete, warf fie eine Bemerfung bin. "Lou, Du haft Deinen Mouffou

fehr gern gehabt?" Es war nur wenig bon einer Frage in biefen Worten - benn bas mußte fie ja boch - fie hatte ja por Jahren feine Unbanglichteit an ben Marquis fennen gelernt.

"Ich habe eine gefannt, bie ihn auch febr gern hatte."

Rlanglos fam es heraus, fast gleich= gultig; ihre halben Augen hatten einen leeren Musbrud. Lou bewegte fich befremoet von fei-

nem Gige empor. "Das Weib, bas ihn in ben Tob getrieben, Lou..."

Langsam öffnete fie ihren Fächer und schloß ihn wieder. Lous weitge= spannte Augen fühlte fie auf fich gewendet, aber noch gab fie ihm feinen Blid.

"Berftehft Du mohl, jene, Die ihn in ben Tob getrieben ... " wieberholte fie febr langfam, mit wachfendem Rach=

Dann rudte fie bas Röpfchen weiter nach hinten, und bie Augen noch höher ins Simmelblau gerichtet, fragte fie in erzwungener Rube: "Nun, Lou, mas murdeft Du wohl mit jener anfangen, wenn Du ihrer habhaft würdeft?"

Bon Lou tam fein Wort. Es war ftill, nur bas Anirichen ber Räber, und bas einformige Stapfen ber Pferdehufe.

"Run, Lou?" Blöglich fuhr fie herum und bie Flammen ihrer Mugen fachten auf ihn

"Nicht wahr, Lou," rief fie mit be= bend erregter Stimme, "Du würdest Deinen tobten Mouffou an ihr rachen? Burbeft fie umbringen? Mit Deinen Sanden erwürgen? Dber ihr bie Burgel gerbeißen mit Deinen Bahnen, wie? - Uh, Lou, Du thatest es nicht .... "

Es war wie eine Wildheit, Die fie ibm plöglich aufgeftachelt, mit bem bei-Ben Rlang ihrer Stimme und mit ih= ren Augenflammen.

3a - ja - ja! - gewiß thate er

Es war eine folche Entschloffenheit in bem Riden feines Ropfes und in bem Bligen feiner bunteln Blide, bak fie einen gang leichten Schauer nicht unterbrücken tonnte.

Und wieder von ihm abgefehrt, ihre Sand, die leife gitterte, auf Die feine legend: "Du bift ein guter Burich, Lou! Du bift beffer als wir anbern .... Was follte bas alles? Was wollte

Gine Weile wieber völliges Schwei-

Dann begann fie in ber gleichgültig Scheinenden Urt, mit ber man Tagesneuigfeiten abthut, ohne ibn ferner anzusehen: "Ich habe sie fehr gut ge= tannt - noch tenne ich fie. Sie hatte ihn geliebt - fie glaubte es, fie fchwor es; fie mußte nicht anders, als daß es Liebe fei. Barifer Liebe - mein Gott, fie geweint? eine gang aparte Urt, ein fo infam nerbofes Ding bon Liebe: bas Rlingeln bon ein paar Golbstüden - und weg ift fie! Das Bligen eines Brillanten -

iofort ift fie bin! Und mit einem ichwer aushauchenben Geufger: "Man foll fie nicht gang berbammen - nein, man barf fie nicht gang verbammen! Gie hatte nie bon einer anbern Liebe gehört - mas wollte man von ihr verlangen? Rann man aus feiner eigenen Saut beraus? - Es war ein Unglud, bag er bagegen an einer gang anbern Liebe litt - ja er litt baran, er machte Berje, Dein Mouffou, er ging gerne in ben Bolfen

"Siehft Du, mein Freund Lou, eine gang bumme Gefchichte. Wenn ber Buignol fie fo aufführte, wie fie ift, er würde fich blamiren. - 3hr Glud hatte nicht aar lange gebauert. Gin aukerorbentlich toftbares Bliid für Deinen Mouffou - es sturgte ihn in Schutben, es ruinirte ibn. Er hatte noch rechtzeitig Ginhalt thun follen, aber

nein, feine Liebe war blind und taub. "Aber die ihre war fo schredlich hell bei Ginnen. Da fagte er eines Tages: ich bin ein Bettler, aber einerlei, Du liebst mich, ich liebe Dich. Arbeiten wollte er, ein neues Leben beginnen. Es hörte sich gut und lieb an, wie in einem Roman.

"Ja, fie wollte ihm treu fein, gelobte fie ihm - es gab viel Thranen. "Sie wollte es, beim beiligen Gott, fie wollte es! Man muß fie nicht gang berachten! Es war aber ein fo fürch= terlicher Durft in ihr - ein Durft nach allem, was icon, was glangend und prachtig - nach allem, was einen Ramen hat, mas gligert und flingt und

buftet .... "Rein, fie fühlte fich nicht ftart genug, ben Durft gu ertragen. Ronnte fie ihn benn nicht jeben Augenblid befriedigen? Welch ein Schwarmer war er auch, daß er an eine Barifer Treue glauben tonnte?

"Wie gefagt, eine lächerlich einfache Geschichte. In einer fremben Equipage mit einem fremben herrn überrafchte er fie einft im Boulogner Bolg. Man hatte fie überrumpelt mit bem Seibenglang ber Polfterung und ben Goldborten ber Livree, fie hatte nicht widerstehen tonnen. Bielleicht fah er mit feiner Phantaffe mehr, als babinter war. Er fah zu fehr mit bem Ber= gen, Dein guter Mouffou. Bar eben unverbefferlicher Schwärmet. Rahm fich affo bie Entbedung gu betgen, griff gur Boftole und feste fich

"Sagte ihr nicht einmal, bag er fich

tobtschiegen wollte. Und fie gab ihm auch bie Erlaubnig nicht bagu, wie ein lig - er batte boch warten follen vielleicht hatte fie fich besonnen vielleicht, bag fie fich noch gu ber an-

bern, gu feiner Urt bon Liebe befehrt .... "Rein, nein, nein!" mehrte Mira mit bem Facher, "nein, nein, nein...." und heftig wiegte bas Ropfchen bin

und her. "3d weiß, fie hatte es boch nicht ge= than! Der Durft war zu groß! Ah, biel gu groß war ber Durft ..

Es war, als wollte fie fich felbft beruhigen mit ihrem "Nein, nein!" Roch immer ftieß fie es heraus, jest leife für ich hinhauchend.

Dann wieber eine Stille. In bas Rollen bes Wagens hinein zwitscherten und girpten bie Bogel bes Balbmertes; gang bon fern, aus ben laufchigen Laubgängen flangen einzelne ihrer bolleren, febnfüchtig lodenben Stim= men. Es war fehr einfam bier.

Und ploglich, wie erschaubernb bor biefer Ginfamteit, befahl fie, umguteh= herrische Zon jeben anbern Gebanten hinwegweisen.

Rach einer Beile ftreifte fie mit ei= nem furgen Blide Lous noch immer verdutt horchende Anden - ba fpielte ein wehmuthig mitleidiges Lächeln über ibre Büge.

"Ich glaube gar, Du haft nicht ein= mal biel bon bem allen berftanben, auter Lou? Run, befto beffer. Man lernt fo allerlei icone gebrechfelte Borte auf bem Theater, nachher wird man sie nicht mehr los."

ihrer Wohnung.

In fich bersunten faß fie, ichweig= fam wie ein Marmorbilbnig; bin und wieder beantwortete fie die Gruge ber borüberfahrenden Befannten mit einem taum bemertbaren, fast bochmuthigen Niden.

Gin frischer Wind wehte ihnen entgegen, als fie bie Champs-Elniées hingbfuhren. Das Feber= und Spigen= wert auf ihrem Sute flitterte gugleich mit bem feinen golbenen Wildhaar ihres Nadens. Sie hielt bas vibrirenbe Raschen icharf gegen ben Wind, und ihre Mugen blingelten in bem Beben; zuweilen öffnete fie bie Lippen und mit tiefen feufgerartigen Bugen ichlürfte fie bie ergiden befrifche ein. -

Rurg por bem Diner ftanb Lou am Wenfter bes Salons, Die Stirne gegen Die fühlende Scheibe gepreßt. Buft fturmten ibm Die Gebanten, batte er boch von Miras Befenntnig nur bie Salfte berftanben.

Wer war jene Unfelige gewesen? Und warum hatte er benn damals nichts gemertt?

Scharf wie ber Rig eines Dolches fuhr es ihm burch bie Geele: ach, Log er bamals feinen Mouffou nicht rachen geburft? Wie hatte Mira boch gefagt: murbeft Du fie erwurgen mit Deinen Sanden, Lou?

Ja, ja, ja! - biefe Sande frampften fich in einer plotlichen Buth gufammen. - Ja, er wurde fie erwurgen! Gleich! Bo ift fie? Er Sekt noch! wollteMira fragen; fie mußte ihm gang Benaues über Die Berbrecherin mitthei=

Da legte fich eine Sand auf feine Schulter - ihre, Miras Sand - leife, faft gaghaft taftenb. Er fuhr herum. "Bleib!" hauchte fie bin, mit gefent=

ten Bliden. Gie mar fo blag. Rur bie Augen schienen geröthet - hatte Run, mit einer finberhaft hilflosen

Bewegung fentte fie ihr Ropfchen an feine Sagulter. Stille bann, nur bas laute Sam= mern feines Sergens.

"Ach, Lou — Lou — Lou . . Durch bies Sammern borte er's fein Rame wie in einer Rlage, wie in einer rührenden Bitte bon ihren Lippen

Langfam wiegte fie bas Röpfchen an feiner Schulter, langfam, bag bie balb= entfeffelten Saare auf ihrem Raden mit fcweren Laften biniber und berüber

"Ach. Lou, Lou... Lou.... Erlösung, ben Ramen jo gu wiederho-

Er mußte nicht, wie ihm murbe; fein Athem ftand ftill, alle Fibern in ihm laufchten auf ihr flebendes "Lou" - nicht mit einer Wimper magte er gu guden, baf nicht alles, wie es geschah, fofort wie ein Traum gerflatterte ....

"Lou, Du bift gut," fagte fie in bebend weichem Tone, immer noch bas Röpfchen wiegend, "Du haft ein autes Berg, Lou. Ja, wirklich ein Berg .... wir andern aber .... nein, alles andre

haben wir, nur fein Berg!" Und ein heftig berneinendes Schut= teln des Ropfes.

haupt empor und ichlug bie banbe gegen bas Beficht. Dann, mit ben getrummten Fingern in ben Stirnhaa= ren, die Sandballen in die Augen ge= preßt, rief fie laut und ichrillenb: "Uch,

#### Aule Verdauung...

hat mit bem Erfolg im Leben mehr gu th:in, als irgend etwas Anderes. Sie be-deutet: Reines, gefundes Biut, ichnelle Denkfrast, förperliche Stärke, saktiich Alles was nothwenbig ift. um unfere Raffe ftarf und leiftungsfähig gu machen. Wenn es Ciwas giebt, beffen Grhaltung ober im Falle bon Storungen, Beilung 3bre Bflicht ift fo ift bies bie gefunde Beicaffenheit Ihrer Berbanungsorgane. Ceit fünfzig Jahren bebient fich bas Publifum bes echten

#### Johann Soff'iden Malz:Extrafts

gur Rur für Berbauungabeidmerben, unb Zaufenbe haben Beugniß abgelegt für bie gunftigen Birfungen, Die fie baburch ber-

Man verlange das chte Johann Coff'ide Dalg-Grtratt. Bot Galichungen wird gewarnt.

wie baglich, wie erbarmlich, wie ichal ift bas alles! Puppen find wir, nichts Buignol. Er mar fo ichredlich borei= als elenbe Buppen! Dag man wieber ein Menich fein burfte, ach, weiter nichts! Daß man wieder ein Menfch fein burfte!"

Gin fürmisches Schluchzen erschütterte ihre Geftalt, ihre Sande tafteien nach einem Salt. Da geschah es, bas Seltsame, bas

Unbegreifliche.

tonnen -

Bingefunten lag fie an feiner Bruft, Die Urme fest antlammernd um feinen Raden; und wie ein leidenschaftliches Aufwallen flangen ihre Borte burch bas Schluchzen: "Lou, ich weiß, Du wirft mich verachten... heute vielleicht noch nicht.... aber morgen wirft Du's .... es wird tommen .... Du mußt mich ben= noch berachten... felbit mit Deinem Bergen mußt Du's! Aber ich tann nicht anders - fann, fann, fann nicht anbers! Die gange Komodie um uns ist ftarter! Uh, ich fann nicht anders, ber= geih Du mir!"

Bie bon einem ungeheuren Schred an allen Gliebern gelabmt, ftanb er, ren. Laut befahl fie's, als follte ber | und fein bebendes Staunen laufchte auf bas Wirrfal ihrer Worte.

Und horch! wie bas Aufleuchten ei= nes Bliges in ber Rachtschwüle, fo fluthete die Helle eines Wortes über fein Berg bahin. Borch: "Lou, ich hatte Dich lieben - ich fonnte Dich lieben,

einen wie Dich - Dich felbft .... ja, Dich fonnte ich lieben ...." "Ach, ihre Stimme, ihre fuße Stim= "Lieben".... D, das eine Wort, das

fannte er, bas verftand er! Gie hatte Und nun feine Silbe mehr bis gu es ihn ja bor allen andern Borten ge-

#### (Fortfebung folgt.)

Die größte eichene Beintonne.

Californien erfreut sich befanntlich berichiedener "Größen", befonders im "Reiche ber Natur". Go hat es Die fatt= fam befannten größten und alteften Baume ber Erbe; Die hochsten Gebirge den höchsten Wafferfall nimmt es in

Unfuruch. In ber Landwirthichaft nimmt ca eine ber erften Stellen ein, fowohl in Bezug auf Broge und Ausbehnung ein= gelner Befitungen, wie auch bezüglich bes Betriebes ber berichiebenen land= wirthichaftlichen Indufirien. Miller & Lur mit ihren beiläufig eine Million Ader umfaffenden Landereien in Californien und ihren auf 500,000 Stud abgeschätten Biehheerben aller Urt find Die größten Landbesiter und Biehguch= ter ber Ber. Staaten. Die Spredels'= sche Buderfabrit in Watsonville mit ih= rer täglichen Leistungsfraft bon 1200 Tonnen Ruben ift Die größte Ruben= auderfabrit biesfeits bes Atlantischen Dzeans. Die foeben im Bau begriffene Rübenguderfabrit besfelben Unternehmers in Salinas foll täglich 3000 Zonnen Ruben verarbeiten und wird als die größte Fabrit diefer Art in ber gangen Welt bafteben. Dann fommt gum Stanford'ichen Befit gehörige Weingarten zu Bina umfaßt nämlich 3000 Uder. Unweit Sartford, Cal., liegen ber größte Rofinengarten mit 1200 Ader, ber größte 3metichgen= garten mit 600 Ader und ber grußte

Birnengarten mit 400 Ader. Sinlanglich befannt ift auch. bak landwirthschaftliche Erzeugniffe an ber fteht. Riefenfürbiffe von 250 Pfund fteht, machte ichwere Stunden burch. Gewicht kann man ba feben; desgleis | Nun icheint ein Ausgleich im Bege gu chen Suffartoffeln, bie 25 Pfund wie- fein. Benigstens wird gur Zeit nur gen: Trauben bon 9 Pfund, mehr=

pfündige Birnen, 3wiebeln u. f. io. In ber Beininduftrie fteht Californien befanntermaßen an ber Sbike aller Staaten berUnion, und hat es als Weinland bereits einen Weltruf erreicht. Die auf allen Gebieten ber Ge= ichaftswelt hierzulande vorherrichende Bentralifation zeigt fich auch im Beingeschäft Californiens. Go finden wir benn 3. B. Rellereien, Die fich getroft ben größten Weintellern ber Welt on Die Geite ftellen tonnen. In St. Beleng. Es that ihr fo mohl. Welch eine Cal., befindet fich ber unter bem Ramen Staveftone befannte Reller ber California Bein Affociation, ber brei Millionen Gallonen Bein birgt. In San Francisco befigt biefelbe Firma einen anberen Reller mit brei Diffio= nen Gallonen Wein. Die acht Reller biefes größten Beingeschäftes Umerifas berfügen über einen Lagereaum

bon gwölf Millionen Gallonen Bein. Weinfäffer bon 1000 Gallonen Ge= halt find bier icon langft teine Selten= beiten mehr, besgleichen Tonnen von gehn= und gwangigtaufend Gallonen. Diefer Tage bat bie California Bein-Uffociation in einer ihrer Rellereien eine Beintonne aufgestellt, bie mit Ploglich fuhr fie auf, hob bas ihrem Gehalt von 80,000 Sallonen gu ben größten Beintonnen ber Belt ge= gahlt werben barf. Es bebarf moh! ichon einiger Bablenangaben, um fich einen Begriff von Diefem Tonnen= ungeheuer machen gu tonnen. Es ban= belt fich um eine aufrecht ftebenbe Tonne, beren Sohe bolle 20 Rug beträgt und beren Beite am Bobenenbe 31 Fuß und am Ropfende 271 Fuß mift, mabrend ber Umfang am Boben 100 Fuß beträgt.

133 eichene Dauben bon 21 3oll Dide bilben ben gewaltigen Bauch. Die Boben= und Repfbauben find 3 Boll bid. 3m Gangen murben 10,000 Fuß Eichenholg benutt. Und biefes Solg ausfindig gu machen und herzuftellen, nahm ein ganges Jahr in Unfprud, benn bie Baume mußten befonders ausgefucht werben, um Die erforberliche Lange gu erreichen. In ben Gichen= malbern bon Arfanfas ließ fich bas Sols finden. Rachbem bie Dauben hergerichtet und Mles gum Bau bes hölgernen Ungethums fertig geftellt war, gab die Aufftellung fechs Rufern gwei Wochen lang Beschäftigung, 22 mächtige eiferne Reifen umschlingen ben Riefenleib. Die unterften Reife find 4 Boll breit und & Boll oid, Sie amei nächsten 4 Boll breit, und 1 Boll bid, mahrend bie übrigen 16 Reife 3

Boll breit und 1 3oll bid find. Das Gewicht ber 1700 Fuß Gifen enthalstenben Reife beträgt 3} Tonnen. Der Rolog ruht auf einem Lager, gu beffen Serfiellung 400 Jus Baubols nothig maten. Imet Dampfpumpen mit gweijölligen Schläuchen füllen in 7 Stun= Den Die größte eichene Beinionne, Deren Inhalt 32 Gifenbahnlabungen ober 1600 Faß gleichtommt. Das Befainmtgewicht biefes bolgernen Beinhaufes, wenn boll, beträgt beiläufig 400 Ion= wen. Diefe Riefentonne ift hauptfachich jum Berfchnitt von Gugweinen be-

#### Das vernewerte Sofbranhaus.

000.

ftimmt. Begenwärtig ift fie mit

Sherrn gefüllt und reprafentirt ber

Inhalt einen Martt-Berth von \$60,=

 $(\mathfrak{W}.)$ 

Mus München, 7. Febr., wird geichrieben: E pur si muove! Die Zeit ichreitet boch fort! Sie hat feinen Reibeft bor bem Beralteten! Gelbit bas ehrwürdige, allen Komfortes baare tgl. hofbrauhaus muß baran glauben. Da haben fie por ber Stadt in einer Riefenfront an ben Reller ein neues Brauhaus hingestellt, die alte mit ben Schanfräumen aufammengebaute Brauftatte auf bem welibefannten "Plati" in ber Stadt taffirt und an ihrer Statt neue großartige Bierhal= len unter Berwendung ber ichon borhandenen Gewölbe eingerichtet. Die beiben ineinandergebenben neuen Sallen bieten etwa 800 Gigplage, fonnen aber gegen 1200 Menichen faffen, wenn Die Leute fo anspruchslos in Begug auf Blag bleiben, wie es im alten Sofbrauhaus ber Fall war. Die neuen Räume werden Dienftag bem Berfehr übergeben, worauf die bisherigen Lofolitäten abgebrochen, umgebaut und ein großer Commertrint-Bof mit Urfaben für etma 900 Berfonen geichaf= fen wird. Die Architetten Beilmann und Littmann haben bie Umwandlung ber Brauftaite in Schanfraume fehr gefchicht bewertstelligt und geradegu monumentale Bierhallen geschaffen, Die in ben Ber. Staaten, wie nicht minder | burch Formgeftaltung vornehm wirten, ohne burch Brunt ben Charafter bes Boltsthumlichen gu verlieren. Gine ber Sallen hat fogar - man hore: im Sofbrauhaus! - ornamentale Dedenmalerei in ber englisch-gothischen Da= nier. Der bollige Umban bes Befammtareals wird erft bis gum Ottoberfest fertig werben, aber Die Touriften werben im Commer ichon ben neuen Bierhof mit ben Artaben in Benutung finden. In feiner neuen Geftalt wird bas hofbraubaus nun ebenfalls gum "Bierpalaft". Es foll auch dafür gesorgt werben, bag bas verzapfte Bier bem ftolgen namen bes Saufes Chre macht. Geit geraumer Beit waren bie Meinungen in biefer Beziehung fehr getheilt. Seit etwa 14 Tagen ift bagegen ber Stoff wieber porzüglich. Es hat ba lange und ichwere Rampfe gwischen bem Direttor und bem Braumeifter gegeben. Der Erftere ftellte fich vorwiegend auf ben taufmannischen Standpuntt. Gr ber größte Beinberg ber Belt. Der | fürgte bie Lagerzeit bes Bieres und bie Brauzeit ab, fo daß fehr junges Bier verschänft wurde. Der Braumeister beftand bagegen auf langerer Lagerung. Der Rampf wurde fehr energisch geführt, ber Braumeifter war ichon im Begriff, wegzugeben - und bas will etwas heißen, benn feine Begiige betragen jährlich 30-35,000 Mt. wegen Californien in Bezug auf quantitatige | bes ihm mertwürdiger Beife noch qu= ftehenden Befevertaufs - Die Finang= Spite der aderbautreibenben Lander | erzelleng, der das hofbrauhaus unter=

#### Gin theurer Titel.

Bier geschänft, bas minbeftens 60 Tage

alt ift.

Bum Chef bes dinefifchen Gifenbahnwesens ift ein herr Ticheng por Rurgem ernannt worben. "Wie groß bie Bestechlichteit ber dinefischen Beam= ten und wie "hoffnungefüß" ber Boften bes herrn Ticheng ift, läßt fich faum beschreiben", meint ber Befinger Berichterstatter ber "Dfafa-Afahi-Schimbun". Nach Berficherung Des Gemahremannes foll herr Ticheng für feine Ernennung eine Million Tael an über taufendBeamte geopfert gu haben, und gwar bom Schreiber an bis jum Bringen und bon 10 Tael an bis gu über 10,000 Tael! Go viel hat er geopfert, nur um einen Titel gu befom= men, und ob er ihn zu theuer ober noch ju billig gefauft hat, weiß man nicht recht. Jebenfalls wird wohl aber bas theure Umt Die Roften bafür tragen muffen.

- Der Brog. - "....ich fag' Ihnen, bas ift fcredlich, meine herren, gestern haben mir alle Parteien in meinem hans gefündigt, weil man in meiner Bohnung gu fehr bas Rlappern ber Rouponicheere hort."

#### Es ift jest an der Zeit, ein Blut-

reinigungsmittel zu gebrauchen. "FRESE'S" Hamburger Thee

welcher fich feit 50 Jahren als ein unfehlbares Sansmittel bei Fallen bon Berftopfung, fowie bei Blutanbrang jum Ropf erwiesen bat, ift unftreitig bas befte Mittel und hat fich ftets bewährt. Man forbere

"FRESE'S" und nehme fein anderes Mittel, welches als "eben fo gut" empfohlen wird. Der Rame "AUGUSTUS BARTH,"

IMPORTER, auf jebem Badet.

#### Der ,, öfterreichifde Feldwebelball" bor 80 Jahren.

veranftalteten "öfterreichifchen Gelb-

mebelball" erhalt bas "Reue Dienet

Tagblatt" die Zuschrift eines alten Df-

figiers, ber wir folgende Siellen entneb-

men: "Ich war im Februar 1866 in

Maing und einer ber Arrangeure bes

bamaligen Feldwebelballes. Der Saal

mar überfüllt. Dan fab ben Bouber-

Mit Bezug auf ben jungft in Maing

neur, bann ben Feftungstommanban= ten Grafen Reipperg, fowie bie beften Rreife ber Mainger Burgerichaft mit einem Flor ichoner Frauen und Dad= chen, benn man mochte uns bort in ber trauten alten Stadt! Seit 30 ober 40 Jahren mar fein ungarifches Militar mehr in Mainz gewesen und mas machten barum bie schönen Mainzerin= nen für Mugen, als eines Tages wir ungarischen Solbaten bom 72. Infanunter bem Rommando unferes Oberft: lieutenant Edlen b. Janda in Maing einzogen! Man bewunderte unfere braunen Gefichter, unfere martialifchen Schnurrbarte, unfere ftramme Abjuftirung und - unfer Deutsch! Was hatten wir fur Fragen gu beantworten! 3ch entfinne mich, wie ein bubiches junges Madchen, bas gum erften Male einen ungarischen Soldaten in ber ichmuden, engen, verfchnürten Sofe fah, bon mir burchaus wiffen wollte, wie man dieje Sofe angieht, ba fie eng anpaffend find und unten in eine pige auslaufen.... Es waren goldene Tage! Und faum vier Monate mater war Alles aus und ich ftand - es war ein Rachtgefecht an ber Poboler Briide, 26. Juni 1866 - einem meiner beften Freunde aus ber Bunbesgarnifon als Feind gegenüber!.... Dreimal stürmte er mit ben Seinigen gegen uns, brei= mal marfen wir ihn gurud .... Es ift eine traurige Erinnerung .... Aber die Feinde von bamals find heute wieder Freunde und follen es ewig bleiben. Gines aber gu wiffen, mare mein fehn= lichfter Bunfch: Ich habe in jenem Rachigefecht brei tapfere feindliche Solbaten beim Bajonnettangriff vermunbet - einer bon ihnen war mein Mainger Freund - es ging nicht anbers - "gilt's mir ober gilt es Dir" Und nun mein Wunfch - ber febnliche Bunich, es gu erfahren: lebt noch mein alter Mainger Freund? Und lebt noch Giner von ben Tapferen, Die ba= male für Defterreichs Fabne an ber Boboler Brude fampften? 3ch muniche es bon Bergen und bride ihnen im Beifte Die Sand. 3. G. Gin alter Rant= mingen Radet-Feldwebel."

Pflichtgefühl. — "Ich bitte um bie hand Ihrer Fraulein Tochter ..... Geben Sie fie mir?" - "Was will ich machen als - Militarlieferant?"

#### Causende liechen dahin!

Glaubt 3hr, bağ burd irgend eine mp-

fteriofe Borfehung 3hr por \* \* \* dem Geichid \* \* \*

bemahrt bleiben merbet, bas Jes ben ermartet, ber eine Grfals tung vernachläffigt? Bift 3br nicht, ban Zaufende im gangen Canbe Dahinfieden,

weil fie, jobalb fie pon einer

.... leichten Erfaltung .... ober anberen brondialen Beiden befal: len wurben, nicht fofort bas alte und von Allen allgemein anerfannte

Beilmittel Hale's Honey

Horehound and Tar

gebrauchten, bas fichere Sciteite Sinneigung gur

#### \* \* Schwindsucht \* \*

porliegt. Erinnert Gud, bağ biejes erprob. te und juverläffige Braventib für Guften und Grfaltung bei allen Apothefern ju haben ift.

### Schmerzlofe Bahnarbeit frei

in bem alten guberläffigen Blas. Deutide Brafefforen fteben an ber Cuine. Rleine Untojien für bas Material. Alle Arbeit von Jahnärgten mit langer Erfahrung verrichtet, bie aus allen Theiten ber Weit hierber gelommen finh, mm bas einzige Softem ber fomerziofen Jahnarbeit zu erlernen. Gebiß Bahne \$2 bis \$5, je nach ber Art, bie beftellt wird.

Bahne gereinigt ..... . Frei Weiche Füllung ..... 20c bis 25e 



Wichtig!

THE NEW YORK DENTAL PARLORS.

ing jeber Art und ichmergireies Zobrigialisat; zum inng jeber Art und ichmergireies Zobrigialisat; zum daften vollfanden paffenden Blatten vollfändig reprodusirt. Schriftige Garantie mit jeber Arbeit. Weibliche Bediemung. Bringt biele Annonce mit und vergleich unter Preife mit denen Anderen und Engleich nicht durch die Annoncen unterer Nachahmer taufen. THE NEW YORK DENTAL PARLORS,

182 State Str., Tel. Main 2895. Erfte Thur norblich ber Fair Gegenüber bem Palmer Doufe.



# Frei für leidende Franen!

Nach jahrelangem Kranffein an Mutterleiden und verwandten Krankheiten, nämlich wei-Displacement, flug, schmerzhafter Menstruation, Blasenleiden und dergleichen, und von 3 Alerzten für unheilbar aufgegeben, erhielt ich in meiner Eigenschaft als Kran= fenpflegerin ein Rezept pon einem alten Urzte, durch melches ich meine kostbare Besundheit guract erhielt. Es ift ein ganz harmloses und einfaches Mittel und hat sich in tausenden von anderen fällen fo wunderbar bewährt, wie in dem meinigen. Da es mein Bestreben ift, der leidenden Menschheit zu dienen, besonders den Frauen, welche mit dieser Krankheit behaftet find, so bin ich bereit, jeder franken frau, welche mir schreibt, ein Pactet frei zu übersenden. Unter den vielen Geheilten befindet fich eine frau, deren Bewicht beim Unfang der Behandlung 85 Pfund war und die nach erfolgreicher Beilung 140 Pfund mog. Dieses Mittel ist ein Segen der Menschheit und kann dasselbe privatim im eigenen Beim, ohne ärztliche Unleitung, gebraucht werden.

Man adressire

# frau Emily Bassett,

BOX E, South Bend, Ind.



### WORLD'S MEDICAL

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.
Die Artzie deler Unftalt finderfahrene benticke Sosjaliten und betrachten es als eine Ehre ihre lebenthen Witmenschen sich inne ihre den ihre lebenthen Witmenschen in sonell als möglich von üpen Geberchen und bleein geindich unter Gearantle, alle geheimen Krantheiten der Manner, Franzensleden und Beneftraationsstädungen ohner Everation. Dautkrantheiten. Folgen von Ercherche Gedung, verlovene Mannbanteit ver Overationen von erker Alasfe Operanenen. Ihr enderligte Deitung von Brücken. Krabs. Aumoren. Bartecele (Hobenfrankbeiten) zu. Konfullirit und bedock die beitung von Brücken. Rondullirit und bedock in unfer Brücklich Franzen werden dem Franzenerg (Dame) bedandelt. Bedandling, int. Medizien.

nur Drei Dollars ben Monat — Concidet dies aus. — Stun-den: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abendi; Countags 10 die 12 Uhr.

Männlichkeit! Weiblichkeit!

Eben. Ehr-dinberntife, Geiglechtstrantheiten, Samenichwäde, Suphilis, Impotenz, Folgen bem Jugenditinden, Grauenteantheiten, u. f. w., beidreibt ver "Netenges Anter" (46. Auflage, 200 Geien unt vleien ledureligen Dilbern) in meisterschreite und zeigt allen Artuteln von einzig zwerigligten Weg zur Wiedererlanzung ihrer Genundert. Laufeide von Gebeitten empfehre bas Wind der leidenden Menlicheit. "Wird nach Empfang nan 25 Ciss, gas vergate, portorer verfandt, Abresse: Deutsches Keil-Institut,

Deutsches Heil-Institut, 11 Clinton Pisce, New York, N. T. Ter "Kettungs-Anter" ift and yn haben in Chimga. 31., bei Chas. Salger, 886 II. Halfied Str.

## Achtet auf Eure Kinder.



Sciefhels, tiefe Schuler, hobe bufft, find Beiden von Rüggratsverframmunen — Maffage, abhartende Bider, dinmungit, beinders Athunungdumunglit, Erretungen find die befen heitfaltoren. Wenfangs-Stadien durchaus geschrift, Madsen's Institute. Shillergebande, 9. Gtod.



N. WATRY, 90 E fleedent Str. Dentifder Chrifet. Greiften und Angenglafer eine Epojlatiem Angerfanbe Galer trei.

muffen, und bas fchnell. und Unterzeug, Bahlen fprechen. Importirte Damenstrümpse, echtichwarz und flieggefüttert, für weniger als ben Import. 25c

Rene Frühjahrs-Damenftrumpfe in fanch Muftern bon "Blactboot" und "Bolfabotteb" 25c Sanzwollene, gerippte. echtichwarze Rin- 10c berftrumpfe..... Sauptifche, flieggefütterte Union-Suits für 69¢ Damen, Oneiba-Fabritat, werth \$1, für .. Schwarze, bis zum Enkel reichende Tights **79c** für Damen, werth 81, für



Sandiduhe. forecen win Beige Mousquetair Guebe Sanb

\$2.50 12-Anopflänge, nur \$1.39 \$2.75 16-Anopflänge, nur \$1.69 \$3.00 20-Anopflänge, nur \$2.19 Ertra feine franzöl. Glace Sand-ichnhe für Damen, 4 Anöpfe, mit gesticktem Küden, in weiß, ichwarz oder zweifarbigen Schattirungen — werth bis \$1.50— Weiße Hanbichuhe für Männer — 1 und 2 Clasp Fagons — werth aufwärts bis zu \$2.00— 49c

Die Rombination vieler Intereffen unter einer Geschäftsführung verringert die Roften des Gintaufes und Bertaufes und bringt viele Sachen in den Bereich der Maffen, auf die fie foust verzichten mußten. Und vielleicht tragen wir befonders dazu bei, Euch Gelb zu fparen, benn sicherlich hat es noch nie ein Geschäft von foldem Bachsthum gegeben, wie diefes, ber am ichnellften machiende Retail-Laden Chicagos, noch nicht zwei Jahre alt. Gine Thatfache, die für fich felbst spricht.



Lammtvollene Sweaters für Manner, alle Farben 98c 

Rafiren Bir iparen 3hnen Gelb. Ge Sie? hen Gie jum Barbier? Sagen Sie ihn wir iparen ihm Gelb. Babe & Butcher Rafirmeffer, Habe & Bulger Ruftlineffe, fon Sollow Ground, 3-3öll. u. \$-3öll. Conneide, garantirt, nur. 88c Befte toeleberne Swing, Strap, ruffifcher Barbier = Glippers, mit offener ober ge ichloffener Reber—febes Paar garantirt -mit feiner Ridel-Ausstattung—andere ve langen \$2 für biefelben ; 98c hier morgen..... "Razorine" um Gure Rafirmeffer 10¢ au fchleifen ..... Emory Meffericarfer, mit hölzernem 50

schwarze Kammgarn Männer - Anzüge und - Ueberzieher auf Bestellung 812. Zedes Paar Schuhe, das wir während dieses

Berdoppeln unsere Unstrengungen vom vorigen Jahre, als wir die Stadt in Aufregung setzten durch den Unfauf des

### Ganzen Fabrif-Lagers ber berühmten West of England schwarzen Kammgarne.

Wir brachen alle Preis-Refords und alle Verkaufs-Refords. Alles was wir damals thaten, find wir im Stande morgen wieder zu thun. Dieselbe gute Qualität Tuche, dieselbe erste Klasse Urbeit. Solche Offerten können sonst nirgendwo gemacht werden, weil wir uns bei der Beschaffung der Waaren besonderer Vortheile erfreuten. Denkt einmal, ein West of England Kammgarn Unzug oder Ueberzieher, fein nach Maß gemacht, zu \$12.

Gin Theil ber Waaren fertig gestellt für Leute, Die nicht warten wollen-ein Theil an Sand behalten für Leute, die glauben, daß fie schwer Vassendes finden können.

fertig oder auf Bestellung gemacht ist ganz dasselbe. Derselbe Preis, dasselbe Tuch, dasselbe Futter, dieselbe feine Urbeit, dieselbe Zufriedenstellung—eine Urt so fein wie die andere. \$12.

> Fertige oder auf Bestellung gemachte Beinfleiber, in jedem Falle das Passen garantirt—\$3.50 austatt \$10.

Im Ganzen genng Tuch, fertig und noch zu machen, für vielleicht 2000 Bestellungen-Anzüge und Ueberzieher—und mehr ist nicht zu haben.

Jede fagon die Ihr wünscht-sucht sie auf dem Modeblatte aus, und wir lassen sie herstellen-\$12, nicht mehr, nicht weniger. Die Offerte wird nach einer Woche positiv zurückgezogen. \$12! \$12!

Ebenfalls 4000 16-Unz. Clay Worsted Männer-Auzüge, in grau und schwarz, zu \$8.95.

Entschlossen, den morgigen Tag zu einem denkwürdigen im Kleidergeschäft zu machen. Wollen dafür bezahlen. Deshalb lassen wir diese prächtigen Unzüge gehen zu \$8.95-sollten \$15 kosten, beinahe sicher, das sie es später kosten werden — morgen \$8.95.

Ganzes Lager von schweren Ueberziehern zu \$11.50 für erste Auswahl. Ganges Lager von ichweren Uebergiehern zu \$7.50 für zweite Auswahl. Ganges Lager von schweren Nebergiehern zu \$5.00 für britte Auswahl. Und manche bavon \$30 werth ! Wir brauchen bies nicht zu thun, wohlverftanden, fie

wurden fich gut nachften Winter verlaufen, falls wir fie bis dahin behalten wollten. Aber ba liegt ber Baje begraben, die 3dee gefällt uns nicht. Es ist eine unvergleichliche Ge= Ganzwollene ichottische Somespun Anzüge | Ganzwollene Chinchilla Reefers für Rna-

für Knaben, plaid und einsach- boppel- ben, mit großem Sturm und Matrosen-reihiger Rod und Kniehosen, alle Größen Kragen, Plaid Kammgarn Futter, regul,

#### Ganzes Lager von auf Bestellung gemachten Männer-Hojen, \$2.45

Großes Lager und Auswahl von \$3 Werthen , ber \$5 und \$4 Werthe gar nicht zu gebenten - fammtlich zu \$2.45 f. bie Auswahl. Caffimeres, Che-viots, Borftebs, forrett Gewicht, Farbung und Schnitt, alle Größen,

Percale-Bloufes für Knaben, neuefte Früh- | Schwere mit Wolle gemifchte Frieze, Caffi jahrs-Moben, nicht 75c 48c mere und Shetland-Uisters, ertra langer sondern. Gonitt; mit gut figenbem Sturmfragen, Eine außerordentliches Lager hochfeiner Ro-

räumte er eines Tages bas Feld, und



# großen Verfaufs verfauft haben,

hat uns einen neuen Runden gebracht - benn ein Raufer ergahlt es feinen Befannten, wie 3hr wißt. Bertauften mehr Schuhe in einer Boche, als manche Laben im Sahre thun - benn nie wurden feine Souhe fo billig vertauft, und fein anderes Geichaft mar biefer unerreichten Geichaftsführung

### Wenn Männer hochfeine \$4, \$5 und \$6 Schuhe hier für \$1.95 kaufen können.

fo löft der gefunde Menschenverstand leicht die Frage. Der besungene "Anbruch befferer Zeiten" hat Die Zeiten noch nicht in folde des Ueberfluffes verwandelt. Rein fparfamer Dann gibt mehr aus, als er braucht - unfer Berkauf beweift es.

Deuft nur, hochfeine Manner-Schuhe, fabrigirt von Emith & Stoughton, Sathawan, Soule & Sarrinaton. Whitman & Reith, Balter & Whitman & Zorren, Curtis & Zerrill, um für 84, 85 und 86 vertauft ju werden, verfaufen wir ju \$1.95 - der Salfte und einem Drittel des Werthes!

Importirte Patentleber-Schuhe für Männer, werth 84.00. Importirte kassesarbige Sealleber-Schuhe für Männer, werth 86. Importirte Ladleber-Schuhe für Männer, ertra schwer, werth 84. Russische handgemachte Kalbleber-Schuhe für Männer, werth 85. Die Importirte Bici Kid Schuhe, Chocolabenfarbe, werth \$6. Lohfarbige russische Kalbleber-Congressichuhe für Männer, werth \$5. Importirte Katentleber-Schuhe für Männer, werth \$6. Amportirte Katentleder-Schufe jur Manner, werin so. Kranzöniche kalblederne Schnürschufe für Männer, mit runder Kappe, werth \$5... Kranlöniche Cordovan Schnürschufe für Männer, werth \$6.. Zupportirte Vici Kid Schnürschufe für Männer, einsache Yale Zehen, werth \$5... Franzöniche kalblederne Congreß-Schufe kur Männer, Pale Cap Zehen, werth \$4. Keine falbleberne Congreß-Schuhe fur Manner, einfache Globe Cap, werth \$4. grangofifche falbleberne Schnürichuhe fur Manner, mit Ragor-Zehen, ichwere Waare, werth \$5..... 

Mue Großen. Werth bis 36.

Rnaben 83 handgenahte Patentleber: Schnuriduhe, \$1.95-Rnaben \$3 handgenahte frang. Ralbleber: Schnuricuhe, \$1.48 - Rnaben \$1.35 Casco Schnurichuhe, Spring Seels, Großen 9 bis 13, gu 75c.

#### \$35, \$30 und \$25 Damen-Coats und : Nacets \$7½ und \$5.

Wohl die lette Gelegenheit—jest mehr leere Tijche, als volle, und doch ist da kein gewöhnlicher Bargain in der Partie fogar die Ueberbleibfel find ungewöhnlich.

Mobifche Boucle, Rerfen, Aftrachan, Friege und Chinchilla Coats und Jadets, welche bis ju \$22.50 fein follten,

eleganten Stoffe und eleganten Schnitte -fancy feibegefüttert, 2c.-reiner Werth bis zu \$35, zu.....

Auslese von biefen Bartien-hubiche Coats und Sadets werth bis \$10-fommen auf zwei Bargain-Tifche

3u \$1.75 und \$2.98 das Stud.

Ertra feine Electric Seal Capes, 27 Reiche schwarze gefräuselte Afira= \$50 und \$65 braune Marten Capes 30l lang, 135 = 3öliger Sweep, chan Capes, 27 Zoll lang und 30= und Baltic Seal Capes, mit echtem faihionable forrett, gemacht um für 30ll. Sweep, prachtvoll gemacht, Marten Pelzfragen—36 Zoll lang, gut werth \$30, \$15 poller Sweep, herabgefeht auf.....

Der befannte egyptische Batriot Mu= stafa Ramel fchidte einer Berliner Beitung aus Kairo unterm 27. Januar b. 3. mit ber Bitte um Abbrud einen Appell an die beutsche Nation", ber wirklich recht beweglich flingt. Er be= ginnt mit ben Gägen: "Un dem heuti= burtstag Raifer Wilhelm's II. feitlich begehen, erlaube ich mir, an die mach= tige beutsche Nation einen Aufruf gu Gunften meines unglücklichen Bater= landes zu richten.

3ch weiß wohl, daß, um ein großes Bolt in eine bestimmteRichtung zu Ien= ten, es vieler Zeit und großer Unftren= gungen bedarf. Aber ich weiß auch, daß die Wahrheit, felbft wenn fie nur bon einem einzigen Manne ausgefpro= chen wird, ftart genug ift, um auf bie Beifter und auf die Bergen gu wirten. Und nichts ift ermuthigender für bie Seelen, bie nach Freiheit ftreben, als ber Wunsch, ben bie freien Bolfer ha= ben, biefe Freiheit überall herrichen gu

hierauf folgt eine Betheuerung ber Burbigfeit Saptens gu ben freien Rationen zu gahlen und eine Berbammung ber Engkander und Berurtbeilung berer handlungsweise gegenüber anderen Boltern. Es heißt da u. A.: "Die Englander haben, ohne bas geringfte Bute für bas egyptische Bolt gethan gu haben, es nur armer gemacht und ruis nirt. Die Fellahs find infolge ber Erhöhung ber Abgaben armer gewor= ben als je borber. Die politischen Geite? Leibenschaften beherrschen alles, und bie Gerechtigfeit ift nicht mehr vorhan= ben. Thrannei und Barbarei find fo porherrichend unter ber englischen Dt= tupation geworben, bag man unter ben Augen ber givilifirten Nationen fogar Menschen am hellen Tage lebendig

"Die egyptische Nation, welche bei ben Engländern ben Mangel an Ach= tung für jebes Recht mahrnimmt, und bie ihr Unglud und ihr Leiben bitter empfindet, hat ihr Urtheil über bie englische Ottupation ausgesprochen: fie bat fie berurtheilt und gegeißelt. Egyp= ten hat burch bie Stimme feiner Schrift= fteller, feiner Reoner und bor allem feiner erwählten Boltsbertreter es unam= wunden ausgesprochen, daß es nicht langer bie englische Offupation gu er= tragen vermag, bag es als eine freie Ration leben will, und bag Europa bie | bie Wirtlichteit lehren uns bas Gegen-Pflicht hat, biefe Freiheit ihm für alle Beiten gu gemährleiften.

"Diefe Berurtheilung ber englischen Offupation, bie Egypten laut und bor bem gangen Erdfreis ausgesprochen bat, barf nicht unbeachtet bleiben. Gin Bolt, welches genugsam unterrichtet und gibilifirt ift, um fich felbft gu regieren, und beffen Befreiung feiner ans beren Nation ein Unrecht gufügen wurbe, muß befreit werben, muß in Freiheit leben bürfen."

Weiter beift es: "England bat fich

Gin egnytifder Samerzensfarei. | ju verlaffen, fobalb bie Ordnung her= geftellt fei. Die europäischen Mächte haben fich verpflichtet, die Autonomie in Egppten unangetaftet zu laffen. Warum läßt man alfo bie Englanber am Ril ? Wenn fie bort bleiben und herrichen, fo ift bas eine Beleidigung für gang Guropa, fo ift bas eine Be=

leidigung für alle givilifirten nationen. "Es ift das unveräußerliche Recht eber Nation, die sich befreien will bon fremben Joch, das Banner ber Revolu= tion zu erheben und zu diesem 3weck Blut fliegen laffen. Much bas egyp= tische Bolt hat dieses gesetzliche Recht. Aber macht es fich nicht um vieles ber Theilnahme würdiger, wenn es bie Revolution berschmäht und nur fein Bertrauen in Die Gerechtigfeit Guropas fett?

"Seit vielen Sahren ichon geben wir ber Welt bas Schauspiel einer jungen Ration, bie bon ganger Seele nach Freiheit ftrebt, und bie banach trachtet fie ohne Blutbergießen gu erlangen.

"Gine fo givilifirte und auf bie Bivi= lisation ihr ganges Bertrauen fegende Nation ift sicherlich würdig, Die Sympathie und Unterftugung Deutich= lands zu befigen. Wir haben bereits gu berichiebenen Malen Beweise bafür erhalten, bag Frantreich und Ruß= land die Befreiung unferes Baterlan= bes wünschen. Deutschland hat bisher eine ftrifte Neutralität bewahrt. 2Ba= rum tritt es nicht feinen Rachbarn bei biefem Werte ber Gerechtigteit, bes Friebens und ber Sumanitat gur

"Der Baron b. Marichall, Staatsfetretar bes Meugern in Deutsch= land, hat schon am letten 16. Novem= ber bon ber Tribune bes Reichstages herab es ausgesprochen, "bag Deutsch= land Intereffe baran bat, in mehreren Fragen mit Frankreich und Rugland ebenjo gemeinfam vorzugehen, wie es bies ichon in ber dinefisch-japanischen Frage gethan hat." Run, nach un= ferer Unficht gibt es feine politische Frage, in ber bas Intereffe Deutsch= lands bem Frantreichs und Ruglands fo gleich ift, wie bie egyptische.

"Silf uns barum, beutsche Ration, unfere Freiheit und Unabhängigkeit wieber gu erlangen! Die Englander ftellen uns Guch Deutsche bar als ein Inftrument in ihren Sanben, als einen Dolch, mit bem fie unfer Leben gu be= broben bermöchten. Die Geschichte und theil beffen, was bie Englander Behaub.

"Nein, Gott hat Guch nicht ftart und machtig gemacht, bamit Ihr uns bernichten helft! Rein, Ihr Deutschen feib nicht ein freies Bolt, um uns bie Rnechtschaft Englands aufzuzwingen! Bang Egypten hofft, baß fich bas beutfche Reich ben Dachten anschließt, welde uns Gerechtigfeit wiberfahren laffen wollen, bamit wir unferen Rang unter ben freien Boltern einnehmen fonnen. "hoffen wir, bag ber Geburtstag bor gang Guropa verpflichtet, Egypten | Gures Raifers Milbelm II. für Die | fein Geluch mie eine Untwort. Da

ganze Welt ein Jahrestag besFriedens, für uns ein Jahrestag ber Freiheit und ewigen Wohlfahrt werben möge. Rairo, 27. Januar 1897.

Muftafa Ramel." Gine Deutmalsgeschichte. Wie aus Paris geschrieben wird war es felbst den Parifern eine Ueberra= fcung, aus allerlei Zeitungsgegant unlängst zu erfahren, daß ber 1879 bon ben Zulus getöbtete faiferliche Bring in Paris ein Dentmal befigt ober boch beinahe befigen tonnte. Das ist eine schwermüthige Geschichte, Die auf die Beständigfeit menschlicher Ge= fühle ein feltsames Licht wirft. Unter bem erften Ginbrud ber nachricht bom Tobe bes Pringen, ber alle Soffnun= gen ber bamals noch ziemlich zahlrei= chen Unbanger bes Raiferreichs ber= forverte, trat ein Ausschuß von Führern ber Bonapartiftenpartei gufam= men, ber bie Errichtung eines Dent= mals für den Bringen Louis Napoleon beschloft. Man mabite bie Form ei= ner Rapelle, in ber bor bem Altar eine Brongebüfte bes Bringen auf einer Saule ober einem Pfeiler ftehen follte. In rühmlich turzer Zeit wurden etwa 140,000 Francs zusammengeschoffen, man erwarb, um mit ben Behörten nichts zu schaffen zu haben, ein unbebautes Grundstüd in ber Abenue be la Bourbonnais Nr. 6, nahe bem Marsfelbe, baute nach ber Strafe bin= aus eine bescheibene Pfortnerwohnung und führte im hofraum binter biefer Schauseite bie Rapelle auf, einen halb= freisförmigen Bau mit voller Mauer als geradem rudfeitigen Abschluß und einer bogenformigen Gaulenftellung als Vorberanficht. Der Graf b'Gpi= nah führte feinerseits bie Brongebufte bes Bringen aus, bon ber er auch eine Marmorwiederholung für den Bringen Bictor angufertigen hatte. Währenb ber Baugeit wurde ein ehemaliger Un= teroffizier mit einem Jahrgehalt bon 1200 Fr. als Bachter angeftellt. Rach etwa zwei Jahren waren alle Vorberei= tungen beendet. Man konnte an die Ginweihung bes Denkmals geben. Der Ausschuß wandte sich an die gewesene Raiferin Gugenie mit ber Bitte, ber

fie ab. Man bat sie, wenigstens bie

baß feine meiften Mitglieber austra-

ten, fo bag er thatfachlich als aufgelöft

angesehen werden mußte. Der Bach=

ter fragte bie herren, bie ihn angestellt

hatten, wer ihm fünftig fein Gehalt

bezahlen werde. Ein Achfelguden war

bie einzige Antwort, bie er erhielt. In

Eugenie und bat fie, ihm nur 500 Fr.

Behalt gugufichern, fo werbe er auf feis

nem Poften ausharren. Er betam auf

bas Grundstiid ber Abenue be laBour= bonnais, mit Pförtnerwohnung, halb= fertigen Rapelle und Büfte, blieb fich felbst überlaffen. Gines ber wenigen Musschufimitglieder, die treu aushar= ren, Berr Bietri, ichaffte Rath. Er fand eine arme Räherin, die fich bereit rklärte, blos gegen freie Wo Aufficht über bas Grundftud gu über= nehmen. Daß biefe Aufsicht nicht be= fonders wirtfam fein tonnte, läßt fich eicht benten. Die Sonnenbriider ber Umgebung nahmen die Gewohnheit an, nachts über bas Gitter, bas ben Sof einfriedigt, gu flettern und in ber Ra pelle ihr Beim aufzuschlagen. Die ekelhaften Spuren ihrer Unwesenheit füllten alsbald ben ganzen Raum, bie au ihm emporführenden brei Stufen. besonders aber die vor dem Altar aus: geworfene Grube, die bestimmt ift, ben Fuß ber Stele mit ber Bufte aufzuneh= men. Die Näherin, bie natürlich gegen bas Befindel ohnmächtig war und fich nach Dunkelwerben gar nicht in ben Bof hinauswagte, erlangte, bag bie Bonapartiftenführer ihr zwei große Sunde ichentten und bon Beit gu Beit einige Franten für bas Futter ber Thiere hingufügten. Geitbem hat we= nigftens die schmähliche Befubelung bes Dentmals aufgehört. Der Buffanb bauert feit 14 bis 15 Jahren. Die Stele liegt im Sof, Die weit überlebensgroße Bronzebüste steht in einer Ede ber Pfortnerwohnung, bas Inne= re ber fertig gebauten Rapelle ift ber= wahrloft. Jest endlich nehmen fich ei= nige junge Bonapartiften bes neuen Befchlechts ber Sache an, fie wollen al= Tes in Stand fegen und bas Denfmal am 16. Märg, als an bem Geburtstage bes faiferlichen Pringen, feierlich ein: weihen. Gin Berfuch, Die ehemalige Raiferin Gugenie gur Theilnahme an ber Feier gu bestimmen, scheint wieber erfolglos geblieben au fein. Der Ber: lauf der Begebenheit dürfte also ein fehr ftiller werben.



#### Bismard über ruffifde Bolitit.

Bismard foll fich einer Unterrebung über ben neuen ruffischen Minifter bes Musmartigen, Grafen von Muramiem, fehr gunftig ausgefprochen haben und in bemfelben geradezu einen Burgen bes europäischen Friedens feben.

Die "Wiener Zeitung", welche ben thalt der Unterredung mittheilt, schreibt über das, was ihr der Besu-

cher bes Fürsten berichtete, wie folgt: 3m weiteren Berlaufe unferes Be= fprachs nahm ich Gelegenheit, die Rebe auf Die Ernennung bes Grafen Mura= wiem gum ruffifchen Minifter bes Meu-Beren gu bringen. Die erfte Meugerung Des Fürsten, als die Ernennung ibm gemelbet wurde, lautete: "Ra, bas ift ja ber, auf ben ich immer gehofft habe. Wenn er fich fo macht, wie ich glaube, wird er gut." Mein Freund fügte bin= gu, bag nach bem, was er gehört habe, angunehmen fei, Die Beziehungen bes Grafen Murawiem, als biefer noch Rath an ber ruffischen Botschaft in Berlin war, jum Fürften Bismard feien bie beften gemefen und über bas rein Geichäftliche binausgegangen, und bie Berehrung bes ruffifden Di= plomaten für ben Fürften fei niemals

gu berfennen gemefen. Das Bertrauen, welches ber ruffi= iche Botschafter und Freund bes Für= ften Bismard, Graf Schumalow, fei= nem Rath Murawiew in fo umfaffen= ber Beife habe gutheil werben laffen. bag er ihm zeitweilig bie Führung ber Gefchäfte felbitftanbig übertragen ha= be, fei bie bentbar befte Empfehlung für Den neuen ruffifchen Minifter, ber ein Diplomat ber alten Schule fei und auf bem man fich berlaffen tonne. Er fei amar ein volltommener Ruffe unb mer= De nur ruffifche Politit treiben, aber ein hervorstechenber Bug feines Befens fei Ehrlichteit.

Sebe Reigung, ber unberfälichten ruffifchen Politit und ihren Bielen gu= wiber ben europäischen Frieben etwa im Intereffe Frantreichs gu gefährben, liege ihm vielleicht noch ferner als feinen Borgangern. Much mit bem Grafen herbert Bismard foll ber neue ruf= fische Minister stets fehr gut gestanden haben und feiner andauernben Gompathie für ben alten Rangler burch Be= gludwünschungen jum Geburtstag 2c. Ausbrud geben.

Unfnupfend an ben beutich=ruffi= ichen Rentralitätsvertrag bestätigte Freund bie Mittheilung ber "Samburger Nachrichten", bag bas Dreifaiferbundniß bis 1887 bestanden habe und bann burch ben beutsch=ruffi= ichen Bertrag erfett worben fei. Es habe bamals eine ftarte Beunruhigung stattgefunden, unter Unberem habe Graf Undraffin in Ungarn allerhand wilbe Reben geführt, burch bie man in Rugland bebenflich geworben fei und porgezogen habe, bie Friedensberficherung lieber mit Deutschland allein ab= aufchließen. Benn in ber Breffe bas

bung bes beutscheruffifchen Reutralis tätsbertrages angegeben werbe, fo fei das ein Irrthum.

3m Jahre 1884 ift ber Bertrag bon Stierniewice gwifchen ben brei Raifern auf brei Jahre, alfo bis 1887 abge= foloffen worben, ohne bann aus bem | Angahl mohlhabender Burger gufam= angeführten Grunde mit Defterreich | mengeschoffen murbe, und welche Gelb wieber ernouert au werben. Das auf Pfander gegen ein Prozent im beutsch=ruffische Abkommen, welches an feine Stelle trat, ift, wie mein Ge= währsmann mir auf ausbrudliches Befragen wiederholt verfichert hat, ben öfierreichischen Staatsmannern nicht unbefannt geblieben, und ber "Befter Llond" tonnte boch mertwürdige Gr= fahrungen machen, wenn er fein Dran= gen nach Rennung ber betreffenben öfterreichisch=ungarischen Diplomaten

fortfegen follte. Daß bie Ruffen bon ben Enthüllungen über ben erlofchenen beutich=ruffi= ichen Bertrag nicht fehr angenehm be= rührt gemefen find, icheint Fürft Bis= mard nach ben Meußerungen meines Befannten als sicher anzunehmen, weil ihnen bie Sache ben Frangofen gegen= über umbequem gemefen fei, namentlich megen beren Auftlarung barüber, bag Rukland noch im Sahre 1890 ben Ber trag habe prolongiren wollen, ber es gur wohlwollenben Reutralität gegen Deutschland für ben Fall eines frangofifcen Ungriffs auf biefes berpflich= tete. Mus ben weiteren Mittheilungen meines Bewährsmannes murbe ich in ber Unficht beftartt, bag bie abfühlenbe Wirtung auf Frantreich in ber Ubficht ber Enthüllung gelegen habe.

#### Darleben für Arme.

Schon bor einiger Zeit fand bier in Bhilabelphia — fo fchreibt ber "Bhila. Demofrat" — eine lebhafte Mgitation ftatt für bie Begrunbung einer Darleben-Unftalt, welche Urmen Gelb auf mäßige Binfen porftreden follte, fei es auf Grund= ober perjonli= chen Befig ober auf Empfehlung und Garantie guberläffiger Berfonen. Gin foldes intorporirtes Leihamt, welches Arme por ben Bucherginfen ber Pfand= baufer gu erretten beftimmt fein murbe, ift jeboch babier noch nicht gu Stand getommen, wenn auch bas permanente Bürger-Silfstomite ("Citigens Bermanent Relief Committee") wohl einzelne folder Darleben gemacht hat. Es ift eine Rorporation für biefen Bwed gu bilben und bon ber Legislatur tongef= fioniren gu laffen. Gine bahin gielenbe Bill ift bom Reprafentanten Conred von Philabelphia im haus eingebracht morben.

Der Blan geht babin, eine Rom= pagnie mit \$100,000 Rapital zu bilben, welche berbienten Urmen Gelb porftredt gu nicht mehr als brei Brogent. Als Garantie wird nicht blos Grund= und perfonliches Gigenthum gelten, fonbern auch bie Empfehlung verantwortlicher Rachbarn, um ar= men, braven Familien bie Laften gu er= Sahr 1884 als Beitpuntt ber Entftes leichtern, womit fie burch Arbeitalofig-

feit bes Baters, Rrantheit von Famis lienmiigliedern ober anderes Difge=

fchick heimgesucht fein mögen. New Port befigt bereits feit zwei Jahren eine Mufter-Unftalt biefer Urt, wogu ein gehöriges Rapital bon einer Monat ausleiht.

Muf Bunich bes Pfanbbefigers wirb bie Berfallgeit bis gu feche Monaten hinausgeschoben, und wenn ichlieglich ber berpfanbete Begenftand bertauft wird, erhalt ber Befiger bas, mas über bas geliehene Gelb und die aufgelaufe= nen Binfen hinaus erzielt wirb.

3m letten Jahre haben 63,000 Leute \$1,200,000 bon biefer Rem Dorfer Pfanbanftalt geborgt und 98 Brogent ber berfetten Cachen find wie= ber eingelöft worben. Und obicon bie urfprüngliche Abficht ber Begrünber Diefer Unftalt lediglich bie war, Die Ur= men aus ben Klauen ber mobernen Blutfanger zu retten, fo hat fich boch für Die Betheiligten ein Gewinn von 6 Brogent ergeben.

- Rafernenhofblüthen. - Gers geant (gu einem buntelhaften Bantiers= fohn): "Ginjähriger Goloftein, wollen Cie fich jefälligft von ber Sohe Ihrer Million in die Aniebenge herablaffen!"

- Mutteration. - "Du bist ja heute fo freudig erregt — mas ift Dir Angenehmes paffirt?" — "Dente nur, ich habe eine Robe gum Rover bon Robert erobert!"

- Sauptmann: - Steigerung. Freut mich fehr, Ihre Betanntichaft Bu machen; habe Ihren Berrn Bater aut gefannt, Gobn ihm fabelhaft ahn= lich!" - Lieutenant: "Entschuldigen Sie, Berr Saupimann, es war mein Stiefvater!" - hauptmann: "Ra, bann um fo fabelhafter!"

#### ErfurfionsRaten nad Bafhington

Bur Bequemlichfeit Golder, welche ber 3n= auguration bes nachften Brafibenten ber Bereinigten Staaten beiwohnen wollen, wird bie Baltimore und Ohio Gifenbahn : Gefell: chaft Erfurfions Billets jum Preife ber ein: fachen Rahrt für bie Rundreise vertaufen, und gwar an allen Stationen an ihren ginien in Ohio, Indiana und Minois. Bils lets werben am 1., 2. und 3. Marz verfauft und find giltig jur Rudfahrt bis jum 8. Marg. Aehnliche Billets via ber B. & D. R. R. werben an allen Bahnen im gangen Beften verfauft. Auger bem Bortheil, bag bie B. & D. R. R. bie fürzefte und bireftefte Route nach Baibington bilbet, burchichneibet fie Gegenden von größerer igenischer Bracht und hiftorifchem Intereffe, als irgend eine andere Bahn bes Landes. Paffagiere ton: nen auch je nach Belieben via Afron und Mitteburg ober via Bellaire und Grafton ober auf ber Sinfahrt bie eine, auf ber Rud: fahrt bie andere Linie benugen. Die burchgebenben Büge ber B. & De Bahn find burch: veg mit Beftibulen, Bullman Schlafwagen meg mit Bestiditen, pantaten vor allen werten und vorzäglicher Speisewagen Bedienung versehen. Rabere Einzelheiten werden auf Anfragen mit Bergnügen ertheilt von L. S. Allen, Silfs-General Basagier-Agent ber B. & D. R. R., Grand Central Bahnhof,